

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

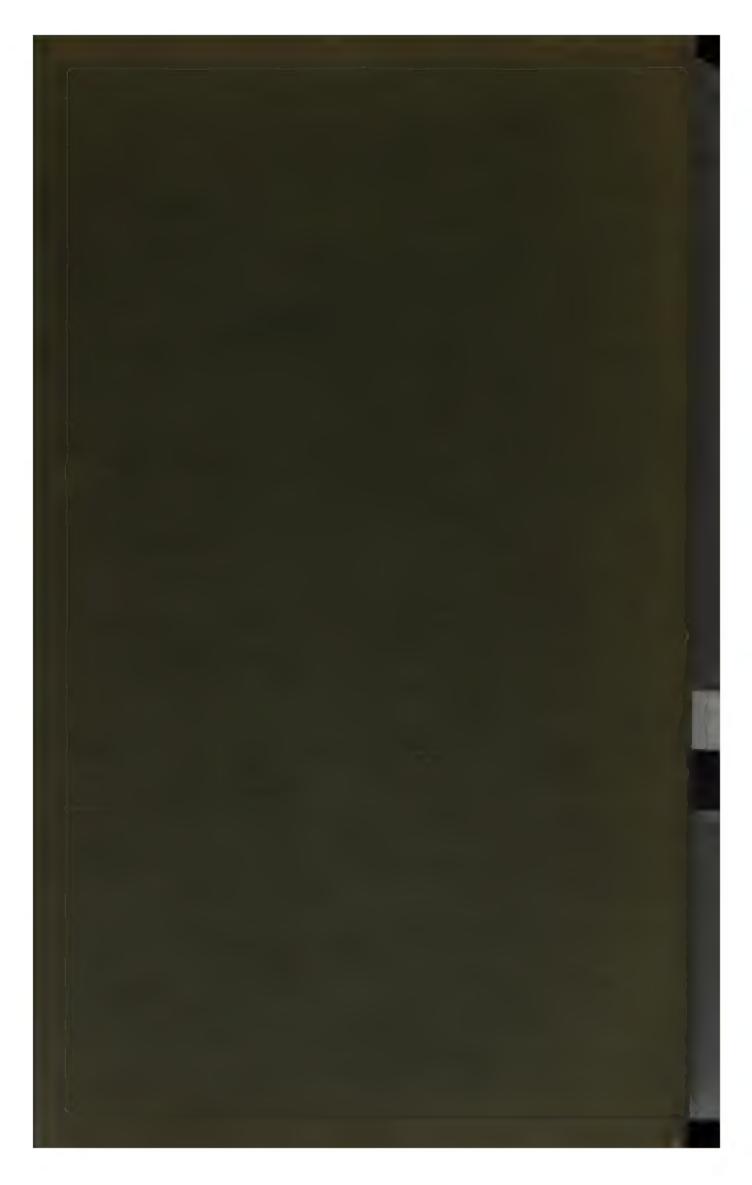

## HARVARD COLLEGE LIBRARY

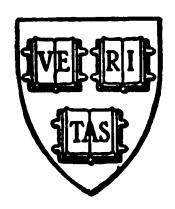

FROM THE LIBRARY OF

JOSIAH ROYCE

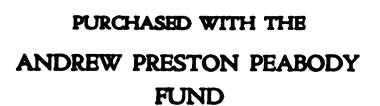

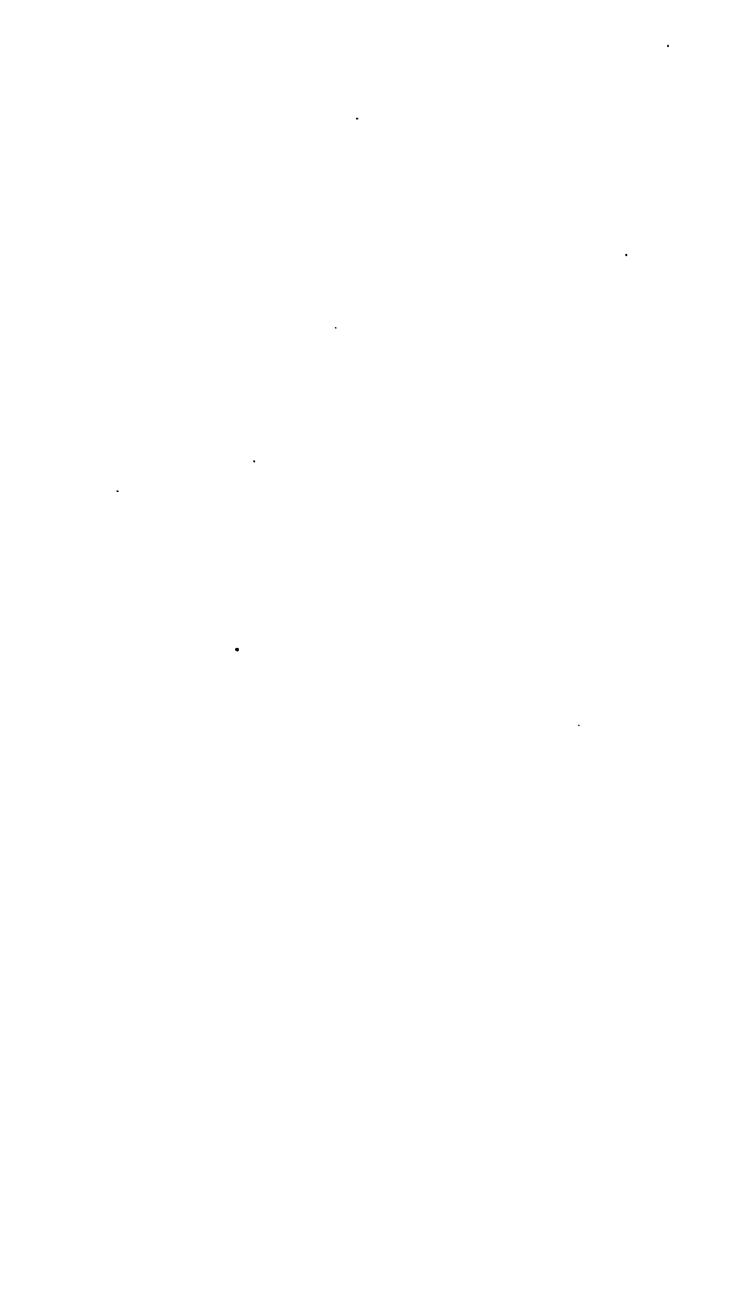

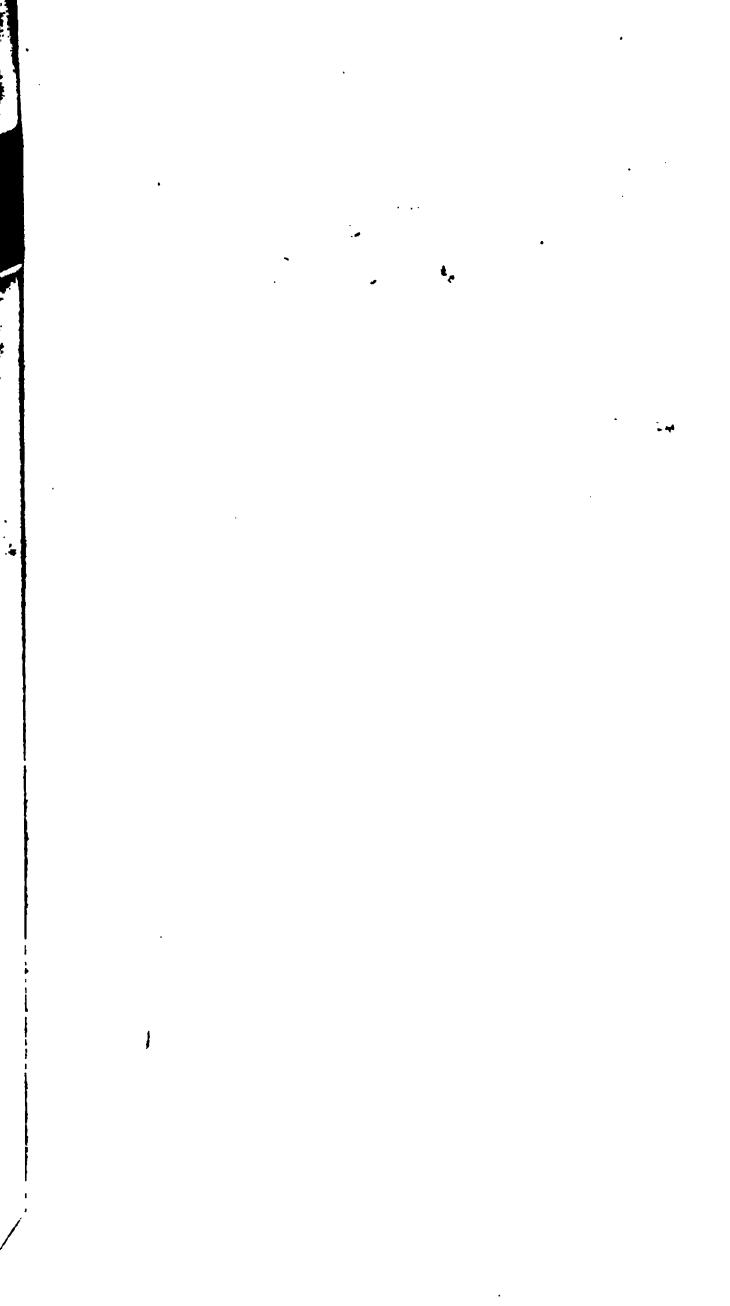

# Goethes Faust

nach seiner

# Entstehung, Idee und Composition.

Von

## Runo Fischer.

Zweite neu bearbeitete und vermehrte Auflage.

#### Stuffgart.

· Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1887. 475.85.62.5



Uebersetzungsrecht vorbehalten.

Universitäts=Buchdruderei von J. Hörning in Beibelbers.

### Vorrede.

Sine neue Ausgabe meiner Schrift über Goethes Faust hat seit mehreren Jahren im Buchhandel gesehlt, während sie ein Gegenstand häusiger Nachstrage blieb. Arbeiten anderer Art haben mich jahreslang verhindert, an die Herstellung dieser zweiten Auflage zu gehen, die in einer Reihe von Punkten aussührlicher sein mußte als die erste, seit welcher eine neue Fluth der Faustliteratur sich ergossen und manches zu Tage gefördert hat, das ich nicht unsbeachtet lassen durfte. Dit besonderem Interesse bin ich den Untersuchungen über die Entstehung der Sage und Dichtung vom Faust gefolgt; ich habe ihre brauchbaren Ergebnisse zu verwerthen und

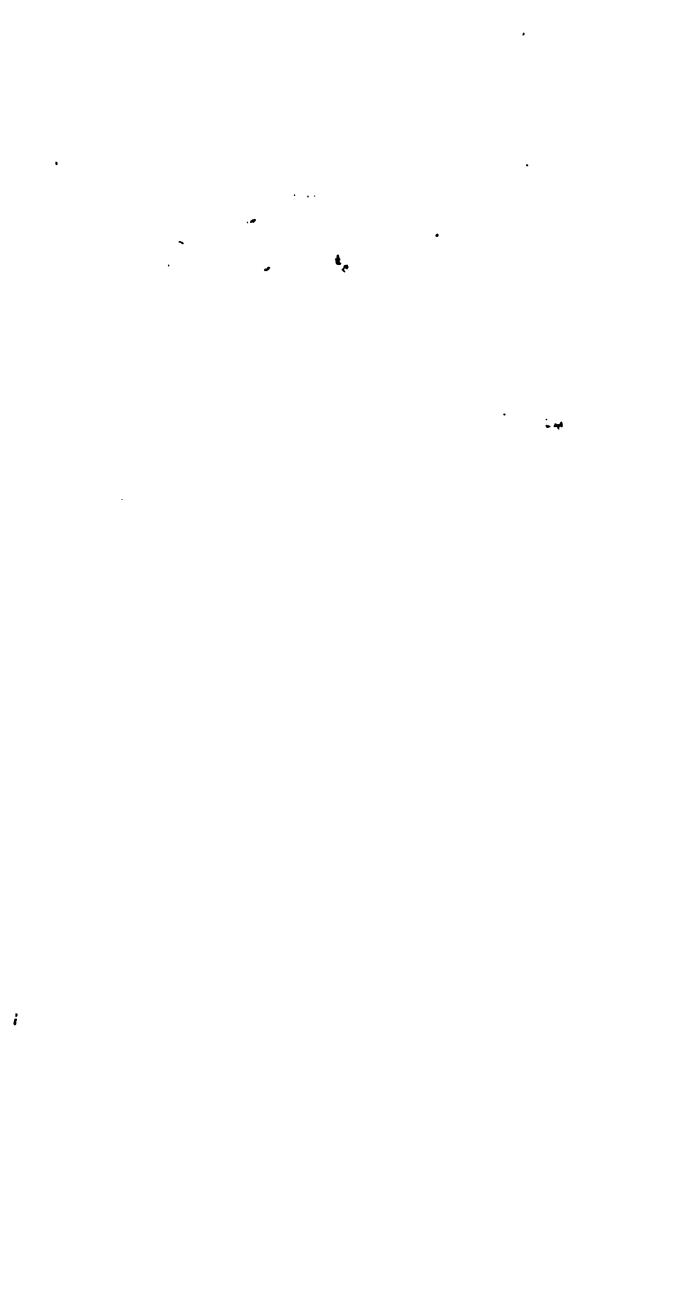

# Goethes Faust

nach seiner

# Entstehung, Idee und Composition.

Von

### Auno Fischer.

Zweite neu bearbeitete und vermehrte Auflage.

#### Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1887. Inzwischen hat die längst veraltete dogmatische Auslegung, die Goethes Faust für ein vom Himmel gefallenes Buch hält, welches durchgängig allegorisch zu deuten sei, einen neuen Versuch gewagt, der unter großsprecherischen Aufündigungen und einem überaus lächerlichen Titel so eben auf dem Büchermarkt erschienen ist und alle früheren Versuche ähnlicher Art an Absurdität weit hinter sich zurückläßt. Wenn der Aberwitz ohne ein Körnchen Salz in zwei dicken Bänden aufgetragen wird, so pslegt man ihn stehen zu lassen.

In dem Kreise meiner akademischen Privatsvorlesungen wiederholen sich die kritischen Vorträge über Goethes Faust alle zwei Jahre und gewinnen durch die Anziehungskraft ihres Gegenstandes stets von neuem eine große Zuhörerschaft, die ein zussammenhängendes Verständniß der Dichtung begehrt. Als ich vor Jahren von der Nuseumsgesellschaft zu Frankfurt a. Nt. eingeladen wurde, während des

Winters einen Cyklus von Faustvorträgen in ihrer Mitte zu halten, bin ich der Einladung gern ge= folgt, um in der Vaterstadt Goethes und seines Faust über dieses Thema zu sprechen. Aus jenen Vorträgen ist die erste Auflage dieses Buchs her= vorgegangen, das eine so günstige Aufnahme ge= funden hat. Meine Absicht wie mein Interesse ist darauf beschränkt, den Genuß der Dichtung durch das naturgetreue, d. h. dem Genius des Dichters gemäße Verständniß derselben zu erhöhen. Die fünstlichen Auslegungen nach der Richtschnur so= genannter Ideen haben mich nie befriedigt. Die poetischen und theatralischen Versuche, die mit dem Goethe'schen Faust zu wetteifern gewagt haben, sind vergeblich geblieben und von dem großen Gestirn sogleich überstrahlt worden. Ein gewisser Trieb, mit dem Gedichte zu wetteifern, ist auch in die fritischen Versuche eingedrungen, die sich in der ästhetischen und philosophischen Werthschätzung des

Werkes ergehen und mehr darüber disputiren als dasselbe so, wie es ist, erklären. Ich erkenne die Wichtigkeit dieser Aufgabe und schätze die Verdienste, welche berusene Männer sich in der ästhetischen Prüfung des unvergleichlichen Werkes erworben haben, aber ich will diese Art der Kritik mir lieber zur Einsicht als zur Nachahmung dienen lassen, da meine Aufgabe nicht ist, die Dichtung zu meistern, sondern nur zu durchdringen.

Ich werde dieses Werk fortsetzen und die Betrachtung nach meiner Art in die einzelnen Theile,
Scene für Scene, einführen, wie ich es in den
letzten Abschnitten des vorliegenden Buchs bereits
begonnen habe.

Heidelberg, den 1. Januar 1887.

Kuno Fischer.

# Inhalt.

|     | or hes ou                    | p t  | 161.  |     |      |     | Seite      |
|-----|------------------------------|------|-------|-----|------|-----|------------|
|     | Thema und L                  | Uuf  | gabe  | •   | •    | •   | 1          |
| Die | Bedeutung des Werkes .       | •    | •     | •   | •    | •   | 1          |
| Die | Art des Stoffes              | •    | •     | •   | •    | •'  | 4          |
|     | Art der Erklärung            |      |       |     |      | •   | 8          |
|     | 1. Die dogmatische Erkläru   |      |       |     | •    | •   | 8          |
|     | 2. Die kritische Erklärungso | _    |       |     | •    | •   | 15         |
|     | 3. Die Aufgaben              |      |       | •   | •    | •   | 18         |
|     | Zweites C                    | ap   | itel. |     | •    |     |            |
|     | Ursprung und Charakte        | er d | er M  | agu | sfa  | ge  | 21         |
| Der | göttliche Charakter der Ma   | gie  | •     | •   | •    | •   | 21         |
|     | 1. Die Naturreligion         | •    | •     | •   | •    | •   | 21         |
| •   | 2. Die jüdische Religion .   | •    | •     | •   | •    | •   | 24         |
|     | 3. Die hellenische Religion  |      |       |     |      | •   | <b>2</b> 6 |
| Der | diabolische Charafter der D  |      | • -   | -   | •    |     | 31         |
|     | Zeitalter und Hauptformen    | •    | •     |     |      | •   | 33         |
|     | Drittes C                    | a p  | itel. |     |      |     |            |
|     | Die Griftliche Maguss        | age  | der a | Ite | n 30 | :it | 36         |
| Sim | on Magus                     |      | •     | •   | •    | •   | 36         |
|     | 1 Simon und Retrus           |      |       |     |      |     | 36         |

|                                                   |      | Seite      |
|---------------------------------------------------|------|------------|
| 2. Simon und Helena                               |      | 38         |
| 3. Simon uud Faust                                |      | 40         |
| Chprian von Antiochien                            |      | 47         |
| 1. Die Bedeutung der Legende                      |      | 47         |
| 2. Die Geschichte vom Cyprian                     |      | 49         |
| 3. Chprian und Faust                              |      | 52         |
| Theophilus und die mittelalterliche Magusjage     | •    | <b>57</b>  |
| Viertes Capitel.                                  |      |            |
| Die dristliche Magussage der neuen                | 3cit | 63         |
| Renaissance und Reformation                       |      | 63         |
| 1. Der diabolische und tragische Charafter        | •    | 63         |
| 2. Die theosophische Anschanung. Magie            |      |            |
| Mystik                                            |      | 66         |
| 3. Die Anschauung der Helena                      |      | 72         |
| Die Grundzüge der neuen Magussage                 |      | <b>7</b> 5 |
| Fünftes Capitel.                                  |      |            |
| Die Entstehung der Faustsage                      | •    | 77         |
| Der geschichtliche Faust                          |      | 77         |
| 1. Die wittenbergische Ueberlieferung .           |      | 80         |
| 2. Die oberrheinische Ueberlieferung .            |      | 85         |
| 3. Die Nachrichten aus Würzburg und E             | _    | 88         |
| 4. Die leipziger Ueberlieferung                   | •    | 91         |
| Die kritische Frage: geschichtlich oder unthisch? |      | 93         |
| 1. J. G. Reumann                                  |      | 94         |
| 2. K. Simrock und E. Sommer                       |      | 96         |
| Sechstes Capitel.                                 |      |            |
| Die Boltsbücher. A. Das älteste Faust             | bud  | 99         |
| Die Entstehung der Volksbücher                    |      | 99         |
| Das älteste Faustbuch                             |      | 101        |

|                                               | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|
| · 1. Der Abfall von Gott und der Pact mit den | it.   |
| Teufel                                        | . 101 |
| 2. Die Unterredungen mit Mephistopheles .     |       |
| 3. Die Weltfahrt                              | . 113 |
| 4. Die zweite Verschreibung. Die Helena und   | þ     |
| das Ende                                      | . 122 |
| 5. Die Ausgabe von 1590                       | . 125 |
| Uebertragung und Fortbildung                  | . 128 |
| 1. Die Todtenbeschwörung vor dem Kaiser       | . 128 |
| 2. Die bacchischen Zauberwerke                | . 130 |
| Siebentes Capitel.                            |       |
| Die Volksbücher. B. G. R. Widman und          | scine |
| Nachfolger                                    |       |
| Widmans Faustbuch                             | . 134 |
| 1. Die Tendenz und die Zeitangaben            | . 134 |
| 2. Der Widman'sche Faust                      |       |
| Pfißer und der Christlich Meinende            |       |
| 1. Die neuen Bearbeitungen                    |       |
| 2. Die Heirathsgeschichte                     |       |
| Die Volksbücher und Goethe                    |       |
| •                                             |       |
| Achtes Capitel.                               |       |
| Christoph Marlowe's Fausttragödie             | . 159 |
| Die Entstehung und Quelle des Stückes         | . 159 |
| Der Gang des Stückes                          | . 163 |
| Reuntes Capitel.                              |       |
| Die deutschen Bolksichauspiele vom Fauf       | t 171 |
| Die Bühnenspiele                              | . 171 |
| 1. Marlowe's Einwirkung                       | . 171 |

#### XII

|                                            |     | Eeite       |
|--------------------------------------------|-----|-------------|
| 2. Verbreitung und Art                     | •   | 175         |
| 3. Die lustige Person und die Faustkomödie | •   | 179         |
| Die Puppenspiele                           | •   | 182         |
| 1. Entstehung und Charakteristik           | •   | 182         |
| 2. Simrock's Puppenspiel                   | •   | 189         |
| Faust, Don Juan und Cyprian                | •   | 198         |
| Zehntes Capitel.                           |     |             |
| Leffing's Fauftdichtung .                  | •   | 201         |
| Lessing's Epoche                           | •   | 201         |
| 1. Per siebzehnte Literaturbrief           | •   | 201         |
| 2. Das Faustfragment                       | •   | 205         |
| Nachrichten über Lessing's Faust           | •   | <b>20</b> 8 |
| 1. Das verlorene Werk                      | •   | 208         |
| 2. Zwei Faustdichtungen                    | •   | 209         |
| 3. Die Umbichtung der Sage                 | •   | <b>21</b> 0 |
| Lessing und Goethe                         | •   | 213         |
| Elftes Capitel.                            |     |             |
| Die Entstehung des Goethe'schen Fau        | ıft | 217         |
| Die Vorgeschichte der Dichtung             | •   | 217         |
| Der Urspruug der Faustdichtung             | •   | 221         |
| 1. Die straßburger Zeit                    |     | 221         |
| 2. Frankfurt und Wetlar                    | •   | 227         |
| Zwölftes Capitel.                          |     |             |
| Die alte Dichtung und das Fragmer          | nt  | <b>24</b> 3 |
| Weimar (1775–1786)                         | •   | 243         |
| Die italienische Reise (1786—1788)         | •   | 252         |
| Faust. Ein Fragment                        | •   | <b>2</b> 59 |
| 1. Der Juhalt                              | •   | <b>25</b> 9 |

#### XIII

|                                        |           |      |     | Seite      |
|----------------------------------------|-----------|------|-----|------------|
| 2. Die fehlenden Stücke                | •         | •    | •   | <b>260</b> |
| 3. Die Differenzen                     | •         | •    | •   | 261        |
| 4. Die Bestandtheile der alten Dichtur | ıg        | •    | •   | 264        |
| Dreizehntes Capite                     | ľ.        |      |     |            |
| V Die neue Dichtung. Die Fauft         | tra       | göd  | ic. |            |
| Der erste Theil .                      | •         | •    | •   | 267        |
| Die Wiederaufnahme des Gedichtes .     | •         | •    | •   | 267        |
| 1. Die Einwirkung Schillers            | •         | •    | •   | 267        |
| 2. Die Epoche der Erneuerung (1797)    |           | •    | •   | 272        |
| 3. Die Schwierigkeit der Composition   | •         | •    | •   | 281        |
| Die Vollendung des ersten Theiles .    | •         | •    | •   | 285        |
| 1. Die rhapsodische Fortbichtung .     | •         | •    | •   | 285        |
| 2. Die Ausfüllung der großen Lücke     | •         | •    | •   | <b>288</b> |
| 3. Das Ergebniß                        | •         | •    | •   | 291        |
| Vierzehntes Capite                     | <b>1.</b> |      |     |            |
| Beurtheilung und Darstellung des       | 230       | erfc | ŝ   | 293        |
| Erste Aufnahme und Urtheile            | •         | •    | •   | 293        |
| Die Darstellung                        |           | •    |     | 303        |
| 1. Cornelius' Zeichnungen              | •         | •    | •   | 303        |
| 2. Radziwill's Composition und Auffi   | ihru      | ng   | •   | 304        |
| 3. Die öffentlichen Aufführungen .     | •         | •    | •   | 310        |
| Fünfzehntes Capite                     | I.        |      |     |            |
| Die Vollendung des Werkes Zweit        | er 🤉      | Ehe  | iı  | 317        |
| Anfänge und Wiederaufnahme             | •         | •    |     | 317        |
| 1. Eckermann's Einwirkung              |           | •    | •   | 317        |
| 2. Die Neugestaltung der Helena. Die   |           |      |     |            |
| scenen                                 |           |      | •   | 319        |
|                                        |           |      |     | 323        |
| Die Ausbildung des zweiten Theiles .   | •         | •    | •   | UAU        |

#### XIV

|    |                                         |      |     | Ceite       |
|----|-----------------------------------------|------|-----|-------------|
|    | 1. Die Helena als Zwischenspiel         | •    | •   | <b>32</b> 3 |
|    | 2. Gin Bruchstück des ersten Actes      | •    | •   | <b>32</b> 9 |
|    | 3. Die drei ersten Acce                 | •    | •   | 330         |
|    | 4. Die beiden letten Acte               | •    | •   | 333         |
|    | Die Aufführung                          | •    | •   | 340         |
|    | Sechszehntes Capitel.                   |      |     |             |
|    | Die Bestandtheile des Werkes            |      | •   | 343         |
| •• | Die alte und neue Dichtung              |      | •   | 343         |
|    | 1. Die kritische Frage                  | •    | •   | 343         |
|    | 2. Die Angaben Goethes                  |      |     | 344         |
|    | 3. Das Zeugniß der Dichtung             |      | •   | 348         |
|    | Die Zueignung und das Vorspiel          | •    | •   | 350         |
|    | 1. Die Zueignung                        | •    | •   | <b>35</b> 0 |
|    | 2. Das Vorspiel                         | •    | •   | 353         |
|    | Der neue Faustmythus                    |      | •   | 358         |
|    | 1. Die Idee der Rettung                 | •    | •   | 358         |
|    | 2. Das Thema des Prologs                | •    | •   | 365         |
|    | Siebzehntes Capitel.                    |      |     |             |
|    | Der Plan der Rettung nach Goethes       | 3 11 | euc | r           |
|    | Dichtung                                |      |     | 376         |
|    | Das Schlußwort des Vorspiels            |      |     | 376         |
|    | Die Rettung nach dem Prolog             |      |     | 381         |
|    | Achtzehntes Capitel.                    |      |     |             |
|    | Die Vergleichung der beiden Dichtus     | nge  | n   | 395         |
|    | Der Prolog und die alte Dichtung        | •    | •   | 395         |
|    | Die alte Dichtung gegenüber der neuen . |      |     | 396         |
|    | Die neue Dichtung gegenüber der alten . |      |     | 404         |
|    |                                         |      |     |             |

#### $\mathbf{X}\mathbf{V}$

## Reunzehntes Capitel.

| Die Grundidce der alten Dicht         | ung | • | 413 |
|---------------------------------------|-----|---|-----|
| Die fordernde Epoche                  |     | • | 413 |
| Urnatur gegen Unnatur                 | •   | • | 420 |
| 1. Fausts Monolog                     | •   | • | 420 |
| 2. Faust und der Erdgeist             | •   | • | 426 |
| 3. Faust und der Famulus              | •   | • | 432 |
| Zwanzigstes Capitel.                  |     |   |     |
| Goethes Fausttragödie                 | •   | • | 437 |
| Das Endziel der alten Dichtung        | •   | • | 437 |
| 1. Wunsch und Erfüllung               | •   | • | 439 |
| 2. Mephistopheles als der Gefährte .  | •   | • | 443 |
| 3. Der Teufel in der alten Dichtung . | •   | • | 449 |
| Die Sendung des Erdgeistes            | •   | • | 454 |
| 1. Der Osterspaziergang               | •   | • | 454 |
| 2. Die Erscheinung des Dämons         | •   | • | 460 |
| 3. Die Beschwörung                    | •   | • | 461 |
| Die Einheit der Fausttragödie         | •   | • | 463 |

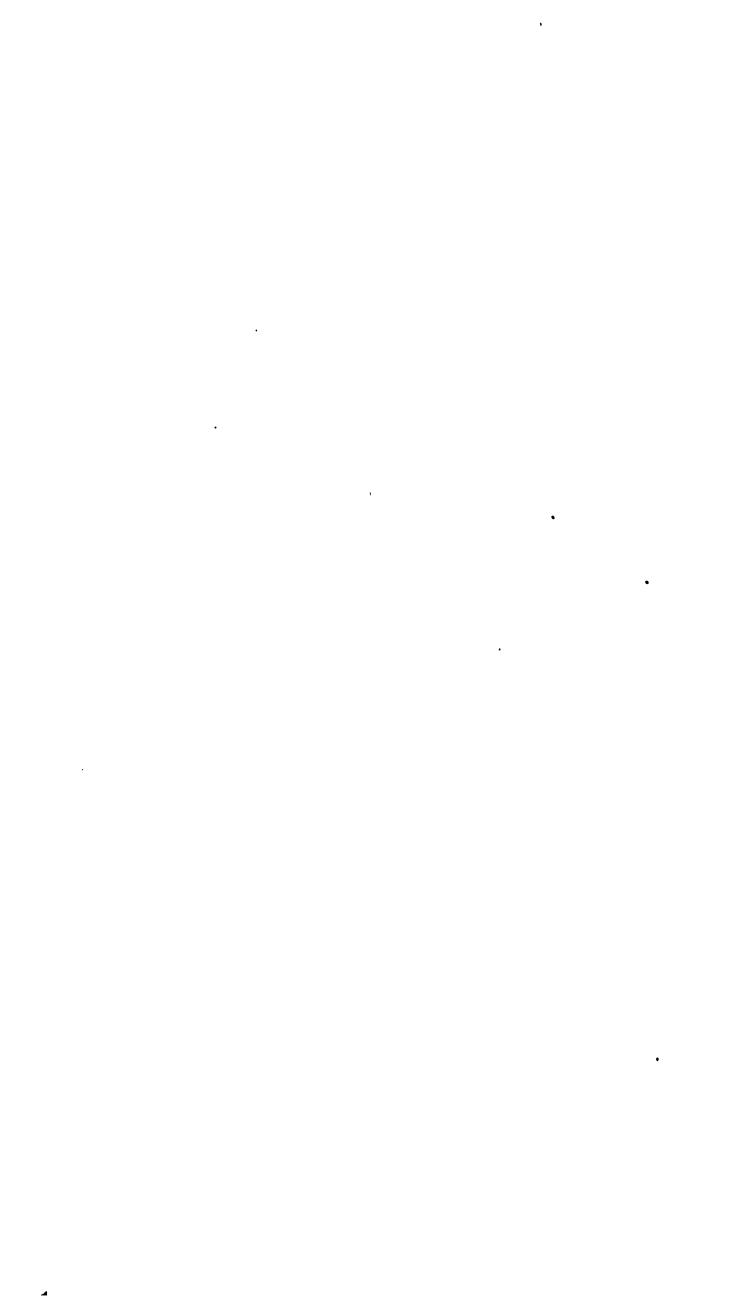

#### Erstes Capitel.

## Thema und Aufgabe.

I.

#### Die Bedeufung des Werkes.

Mit den siebziger Jahren des vorigen Jahr= hunderts kam, wohl vorbereitet, nach einer Ent= wickelung, die von den dürftigsten Anfängen mühsam aufwärts gestiegen, durch Klopstock beflügelt, durch Lessing geführt und zu dem Gefühle ihrer Gigen= macht erstarkt war, in die deutsche Empfindungs= und Gedankenwelt jene gewaltige Gährung, woraus die Epoche unserer genialen Dichtung hervorging, die größte der vaterländischen Literatur seit Luther. Aus dem Sturm und Drange jener Jahre stammen die Anfänge des Goethe'schen Faust. Mancherlei Größen rühmt der Tag, die flüchtig sind, wie die Geschlechter und Interessen des Tages. Was sich im Laufe der Jahrhunderte erhält, fortlebend und 1

fortwirkend in den Gemüthern, erhebt sich auf die Höhe der Zeit und wächst mit den Zeiten. Solche Größen sind in der Landschaft unserer geistigen Welt wie die Gebirge, zu deren ragenden Gipfeln wir emporschauen. Einer dieser Gipfel ist das Gedicht, von dem wir reden; es ist der höchste und gehaltvollste Ausbruck eines Menschenlebens, eines der lichtvollsten und reichsten, welche die Welt sah, eines Volkes, eines Zeitalters. In dem Umfange unserer gesammten Literatur wird kein zweites Gedicht zu nennen sein, von dem man, wie von die= fem, sagen kann, daß sein Name und Ruhm so weit reicht, als die äußersten Grenzen der Kunde deutscher Dichtung, kein zweites, in welchem der Genius unseres Volkes so sehr eine Urkunde seiner innersten Eigenthümlichkeit erkennt, das er wie das Buch seines Geheimnisses betrachtet und darum mit einer Liebe ergriffen hat, die keine Kritik je weg= zureden oder zu erschüttern vermag. Wird doch jeder Deutsche, der einmal die Zauber dieses Ge= dichtes empfunden hat, davon gefesselt und immer von neuem gelockt, sich in den Genuß und die Betrachtung besselben zu vertiefen, als ob nach neuen, reiferen Lebenserfahrungen nun erst der Zeitpunkt gekommen sei, es wirklich zu verstehen und zu ergründen. Ist uns doch zu Muth, wie dem Dichter selbst, als er nach langen Jahren zu diesem Jugend=werke zurückkehrte, um es neu zu beleben, und jene Worte der Zueignung schrieb: "Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt!"

In der gesammten europäischen Literatur giebt. es wohl nur ein poetisches Werk, das in der Wirkung auf Volk und Welt sich mit Goethes Faust vergleichen ließe: Dantes Gedicht von der Hölle, dem Fegefeuer und dem Paradiese. Aus dem Genius des italienischen Volkes geboren, ist dieses Gedicht weit hinaus über die nationalen Grenzen. eine Offenbarung für die Menschheit geworden; in ihm erkennen wir die Weltanschauung, die noch von den Ideen des Mittelalters erfüllt und schon von dem Zuge zur Wiederbelebung des Alterthums ergriffen ist. Wie sich die göttliche Komödie zu dem Geiste des italienischen Volkes und zu dem Aufgange der Renaissance verhält, ähnlich verhält sich Goethes Faust zu dem Geiste des deutschen Volkes und der neuen Zeit. Beide Werke haben ein Thema von ewigem Inhalt: das vom Fall und der Läuterung

des Menschen. Darum nenne ich das Goethe'sche Gebicht unsere »divina commedia«, es ist nicht als solche entstanden, aber dazu geworden, und es mußte sich zu diesem grandiosen Charakter entwickeln, denn der Keim dazu lag in seiner Herkunft. Schelling nannte es in seinen Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums "das eigenthümlichste Gedicht der Deutschen" und erkannte schon an dem Bruchstück, daß es ein Weltalter bedeute. weit man Goethes Faust aus dem Fragment, das davon vorhanden ist, beurtheilen kann, so ist dieses Gedicht die innerste, reinste Essenz unseres Zeit= alters, geschaffen aus dem, was die ganze Zeit in sich schloß, und selbst dem, womit sie schwanger war ober noch ist. Daher ist es ein wahrhaft mythologisches Gedicht zu nennen."

II.

#### Die Art des Stoffes.

Wenn gefragt wird, in welchem Werke sich unseres größten Dichters Genie und Leben am umfassendsten und tiefsten abspiegelt, mit ihm zusgleich deutsche Gemüthsart und der Geist, der die neue Zeit durchweht, so finden sich diese drei

Bedingungen auf gleicher Höhe nur hier vereinigt. Der Stoff unseres Gedichtes ist rein deutsch und hat eine mehr als zweihundertjährige, volksthümliche Entwickelung durchlaufen, bevor er in dem bewegtesten Zeitpunkte unserer sich erneuenden Literatur ein Project Goethes wurde. In dem Leben dieses Dichters haben Plan, Ausführung und Vollendung seines Faust über zwei Menschenalter erfüllt, deren Zeitraum zur Hälfte dem vorigen, zur Hälfte diesiem Jahrhundert angehört.

Nehmen wir dazu, wie allmählich der Stoff wächst und sich ausbildet, wie naiv, einfach, unscheindar seine Anfänge sind, zuerst Sage im Munde des Volkes, dann Erzählung in der Form von Volksbüchern, das beliebteste unserer Volksschausspiele und Puppenspiele, Bänkelsängerlied u. s. f., so erkennen wir hier die Anlage und den Drang zu einer fortschreitenden Entwickelung, die der Zeitpunkt und mit ihm das Genie kommt, dem die Vollensdung in einer Weise gelingt, daß sein Werk zwar beständig zur Nacheiserung anlockt, aber zugleich die Bürgschaft in sich trägt, daß es nie wird überstroffen, nie verdunkelt werden. Es ist lehrreich, die Metamorphosen der Faustsage zu verfolgen.

Dichterstoffe werden nicht künstlich gemacht und fabricirt, sie erzeugen sich, wie das Leben selbst, und unterliegen ähnlichen Entwickelungsgesetzen, wie die Bildungsformen organischer Körper. In der Phantasie der Menschen vererben sich diese Stoffe von Geschlecht auf Geschlecht, verändern und wandeln ihre Gestalt nach der Stimmung und Gemüthsart der Zeitalter, denen sie sich anpassen, und sie erreichen ihre volle Entfaltung, wenn im Laufe der Zeit die günstigsten Bedingungen zusammentreffen.

Wan fann in der Wahl poetischer Stoffe auf zwei einander entgegengesetzte Arten fehlgreifen und Werke liefern, die in keiner natürlichen Verwandtschaft mit dem Volke stehen, dem man sie bietet. So verhält es sich, wenn man Stoffe ninmt, die in der Phantasie der Zeitgenossen keine Vorgeschichte haben, nichts Vererbtes, Empfundenes, Erlebtes, woraus dann Producte hervorgehen, die im Treibhause einer gewissen Gelehrsamkeit gezüchtet und im Backofen einer armseligen Imagination mundgerecht gemacht werden. Für solche Dichtungen werden die Zeitgenossen sich nur wenig und künstlich erwärmen auf kurze Dauer. Wenn das Gebackene altbacken wird, will es kein Mensch mehr.

Bedingungen auf gleicher Höhe nur hier vereinigt. Der Stoff unseres Gedichtes ist rein deutsch und hat eine mehr als zweihundertjährige, volksthümliche Entwickelung durchlaufen, bevor er in dem bewegtesten Zeitpunkte unserer sich erneuenden Literatur ein Project Goethes wurde. In dem Leben dieses Dichters haben Plan, Ausführung und Vollendung seines Faust über zwei Menschenalter erfüllt, deren Zeitraum zur Hälfte dem vorigen, zur Hälfte diesem Jahrhundert angehört.

Nehmen wir dazu, wie allmählich der Stoff wächst und sich ausbildet, wie naiv, einfach, unscheindar seine Anfänge sind, zuerst Sage im Munde des Volkes, dann Erzählung in der Form von Volksbüchern, das beliedteste unserer Volksschausspiele und Puppenspiele, Bänkelsängerlied u. s. f., so erkennen wir hier die Anlage und den Drang zu einer fortschreitenden Entwickelung, dis der Zeitpunkt und mit ihm das Genie kommt, dem die Volkendung in einer Weise gelingt, daß sein Werk zwar beständig zur Nacheiserung anlockt, aber zugleich die Bürgschaft in sich trägt, daß es nie wird überstroffen, nie verdunkelt werden. Es ist lehrreich, die Metamorphosen der Faustsage zu verfolgen.

Dichterstoffe werden nicht künstlich gemacht und fabricirt, sie erzeugen sich, wie das Leben selbst, und unterliegen ähnlichen Entwickelungsgesetzen, wie die Bildungsformen organischer Körper. In der Phantasie der Menschen vererben sich diese Stoffe von Geschlecht auf Geschlecht, verändern und wandeln ihre Gestalt nach der Stimmung und Gemüthsart der Zeitalter, denen sie sich anpassen, und sie erreichen ihre volle Entfaltung, wenn im Laufe der Zeit die günstigsten Bedingungen zusammentreffen.

Man kann in der Wahl poetischer Stoffe auf zwei einander entgegengesetzte Arten fehlgreisen und Werke liesern, die in keiner natürlichen Verwandtschaft mit dem Volke stehen, dem man sie bietet. So verhält es sich, wenn man Stoffe ninmt, die in der Phantasie der Zeitgenossen keine Vorgeschichte haben, nichts Vererbtes, Empfundenes, Erlebtes, woraus dann Producte hervorgehen, die im Treibshause einer gewissen Gelehrsamkeit gezüchtet und im Vackosen einer armseligen Imagination mundgerecht gemacht werden. Für solche Dichtungen werden die Zeitgenossen sich nur wenig und künstlich erwärmen auf kurze Dauer. Wenn das Gebackene altbacken wird, will es kein Mensch mehr.

Ich nenne als Beispiel die Legio jener elenden Geschichtsromane des siebzehnten Jahrhunderts, deren einziges und wohlthätiges Gegentheil der Simplicissimus war. Es giebt ähnliche Fabrikate der Gegenwart, denen das gleiche Schicksal bevorsteht.

Der andere und entgegengesetzte Fall findet statt, wenn Stoffe gewählt werden, bei denen die Vorgeschichte in den Herzen der Menschen keineswegs sehlt, vielmehr im vollsten Maße vorhanden ist: Gegenstände, die seit Jahrhunderten Gemüth und Phantasie der Generationen erfüllt haben und zwar in einer so gültigen, eingelebten, unantastbaren Form, daß wir uns ihrer nicht mehr entwöhnen fönnen und wollen; sie ist dergestalt mit der Sache zusammengewachsen, daß die lettere sich nicht davon ablösen und in der Werkstätte eines Dichters um= gestalten läßt. Man soll einen Inhalt, der in welt= fundigen Formen ausgeprägt und erlebt ist, nicht umprägen und mit poetischer Willfür behandeln Kein Dichter kann in der Darstellung biblischer Stoffe mit der Bibel wetteifern. jolcher in der Geschichte unserer Literatur denk= würdiger und lehrreicher Fehlgriff war es, als Klopstock die Hand an die Dichtung des Messias

legte. Und das war ein wirklicher Poet, der für sein Werk die günstigste Zeitstimmung traf!

Ganz anders verhält es sich mit dem Goethesschen Faust. Der Stoff war in der Volksphantasie eingelebt und heimisch, zugleich noch ungestaltet und roh, die erhabenen Züge wohl hier und da kenntlich, aber noch im Rohstoff begraben, zurückgehalten und verpuppt. Wer liest heutzutage noch Klopstocks Messias? Keiner zu seinem Genuß und um das Werk zu erleben. Nur wenige beschäftigen sich damit aus gelehrten Interessen, um es kennen zu lernen. Und wer liest Goethes Faust nicht? So lange die Menscheit noch poetischer Befriedigungen bedarf, wird das Studium und der Genuß dieses Werkes stets eine der höchsten sein.

III.

### Die Art der Erklärung.

1. Die dogmatische Erklärungsart.

Man hat den tiefsinnigen Charakter unserer Dichtung von jeher empfunden und unter der Macht dieses Eindruckes sich daran gewöhnt, den Goetheschen Faust als ein schwieriges Problem, als die große Sphing unserer Literatur zu betrachten. Was

bedeutet das Gedicht? Was ist der Sinn und die Idee des Ganzen? Wie erklären sich daraus die einzelnen Züge? Wie oft sind diese Fragen auf= geworfen und Erklärungsversuche gemacht worden, welche auf die Lösung zielen! Es müsse eine Wahr= heit geben, zu der das Gedicht sich verhalte, wie die Fabel zur Moral; im Besitze dieser Wahrheit könne man erst das Werk richtig würdigen und seine geheimnisvollen Züge enträthseln: daher komme alles darauf an, die Grundidee aufzufinden und mit ihr den Schlüssel zum Verständniß. Man hat eine Menge Schlüssel probirt. Es giebt von Kant bis Schopenhauer kaum ein philosophisches System, das nicht den Versuch gemacht und die Geltung in .Anspruch genommen hätte, der Hauptschlüssel zu Das Werk erschien wie ein philosophisches Lehrgedicht im Gewande dramatischer Bilder, wie eine Art poetischer Gnosis; die Erklärung verlor sich in Ideen und suchte die Züge der Dichtung, ihre Personen und Scenen sinnbildlich zu nehmen und allegorisch zu deuten.

Es ist unglaublich, zu welchen Verirrungen der vermeintliche Tieffinn solcher Erklärer geführt und wie viel derselbe im Fach des Absurden geleistet.

hat. So ist z. B. die ganze Kerkerscene als eine inmbolische Darstellung der christlichen Glaubens= lehre gedeutet worden. Wenn Fauft mit dem Schlüsselbunde und der Nachtlampe kommt, um Gretchen aus dem Kerker zu befreien, jo wollte einer jener Tiefdenker in dem Schlüsselbunde das Sinnbild falscher Selbsthülfe und in der Nachtlampe das seichter Verstandesaufklärung entdeckt haben; ein anderer sah in dem dämonischen Hunde ein Symbol des Naturgeistes und in dem aus der Tischlade hervorgezauberten Wein die symbolische Darstellung der Pflanzenmetamorphose; einem drit= ten wurde flar, daß die zechenden Studenten in Auerbachs Keller eine Hindeutung auf die ausschweifende Phantasie der zweiten schlesischen Dichterichule enthalten, und was dergleichen Thorheiten mehr sind. Goethe hat diese Deuteleien nicht un= gern gesehen und sogar in einzelnen Fällen durch unverdientes Lob begünstigt. Da er nach seinem eigenen Ausbrucke viel in das Gedicht "hinein= geheimnist" hatte, so belustigte ihn der Anblick, wie sich die Leute die Köpfe darüber zerbrachen. Man müsse ihnen bisweilen, sagte der Dichter mit Beziehung auf die Walpurgisnacht, so einen Brocken

hinwersen, wie den Brocken! Am besten auf diese Art Erklärer paßt das bekannte Goethe'sche Wort: "Im Auslegen seid munter, legt ihr's nicht aus, so legt ihr's unter." Ich habe diese Auslegungs-art, die zwar veraltet, doch nicht verstummt ist und inven noch hier und da auftaucht, nur deshalb ausgesührt, um ihren Grundsehler nachzuweisen. die falsch sie ist, zeigen die Proben, die sie liefert. v aber ist das Irrlicht, dem sie folgt, gleichviel uit welchem Psade, gleichviel mit welchem größeren Der geringeren Ungeschick?

Um den Goethe'schen Faust aus einer Grundsidee heraus zu erklären und alles von hier aus zu deuten, müßte der Dichter eine solche Idee dem Ganzen zu Grunde gelegt, er müßte seine Werk aus einem Grundgedanken concipirt, nach einem einheitlichen Plane gleichsam aus einem Stücke gebildet und zur Veranschaulichung dieser Idee die Geschichte vom Faust entweder ganz oder wenigstens in einer Menge von Zügen erfunden haben. Nur so könnte eine Composition zu Stande gekommen sein, die einer allegorischen Erklärung durchgängig bedürfte, nur dann wäre eine solche Methode der Deutung an ihrem Ort. Aber diese Voraussezungen

sind zunächst unbewiesen und bei näherer Prüfung in der Hauptsache falsch. Die Sage vom Faust hat vor den Anfängen des Goethe'schen Gedichtes eine literarische Entwickelung gehabt, die fast zwei Jahrhunderte zählt; der Dichter selbst hat diese Sage in den wichtigsten Formen ihrer Ausbildung gekannt und von dem vorgefundenen Stoff mehr Züge entlehnt, als man meinen möchte, so lange man die vorgoethe'sche Geschichte der Faustsage nicht genau verfolgt hat. Es ist nicht ohne weiteres an= zunehmen, daß Goethe aus einer Idee sein Werk concipirt und durchgeführt habe; es ist gewiß, daß es nicht in einem Guffe vollendet wurde, vielmehr sind sechzig Jahre darüber vergangen, durch viele und große Pausen unterbrochen. Plan und Grund= idee können während dieser Zeit sich verändert, das Gedicht mit dem Dichter selbst sich entwickelt haben; einzelne Theile, in dem Werke, wie es vor uns liegt, unmittelbar verknüpft, sind ihrer Ent= stehung nach durch weite Zeiträume getreunt; es könnte sein, daß sie ihrem Inhalte nach wie durch eine Kluft geschieden sind. Wir werden in der ent= wickelungsgeschichtlichen Betrachtung des Goethe'schen Faust zu zeigen haben, daß es sich wirklich so verhält.

Das Gedicht hat seine Einheit: sie ist die lebendigste, die gedacht werden kann, aber sie liegt nicht da, wo man sie gewöhnlich sucht, in einem und bemselben Grundgebanken, der alle Theile trägt und verknüpft, sondern in der Berson und Ent= wickelung des Dichters. Dadurch wird freilich der einheitliche Charakter der Composition beein= trächtigt, aber der Werth und die Bedeutung des Gedichtes für jeden erhöht, der dem inneren Lebens= gange Goethes in seinen verschiedenen Wendungen und Epochen mit gleicher Liebe und gleichem Inter= esse nachgeht. Er selbst hat seine Dichtungen seine Beichte genannt: das Gedicht vom Faust ist seine vollständigste Beichte, sein Lebensgedicht in einem Umfange, wie kein anderes. Selbst da, wo dieses (Bedicht in seinem Leben Jahre lang verstummt, und er selbst es nicht mehr hören wollte, redet es durch sein Schweigen. In diesem Lichte betrachtet, als Goethes Lebensgedicht genommen, ist, sollte ich meinen, der Werth und die Bedeutung desselben unbestreitbar in jedem seiner Theile. Man wird davon die Frage nach dem ästhetischen Werthe der einzelnen Theile wohl unterscheiden dürfen; es ist zu erwarten, daß die Urtheile über diesen Punkt ungleich ausfallen, doch sollte auch die ästhetische Kritik ihr letztes Wort über das Runstwerk erst aussprechen, nachdem sie das Werk, wie es da steht, durchdrungen und aus dem Entwickelungsgange des Dichters erklärt hat.

Um das Gedicht zu verstehen, muß man vor allem seine Entstehung kennen. Goethe liebte es wohl, den Ursprung seiner Dichtungen geheim zu halten und die Spuren desselben vor den Augen des Publikums zu verhüllen, er wollte nicht, daß man ihm in die Werkstätte sah; darum fand er jene Experimente zur Erklärung seines Faust so ergößlich, da sie augenfällig genug bewiesen, wie wenig den Erklärern die Entstehungsart des Werkes bekannt war; sie nahmen es, als wäre es wie mit einem mal aus dem Geiste des Dichters entsprungen, gleich ber Pallas aus dem Haupte des Zeus. Die Gegenstände, es seien Werke der Ratur ober der Kunst, als gegeben ansehen, ohne zu fragen, wie und wodurch sie uns gegeben, d. h. wie sie entstanden sind: darin besteht die dogmatische Vorstellungsart, die in der Philosophie die vor= kantischen Standpunkte beherrscht hat und auch allen jenen Erklärungen unseres Gedichtes noch zu Grundc

liegt, welche die Einheit der Idee und Composition ohne weiteres voraussetzen.

### 2. Die fritische Erklärungsart.

Dagegen bezeichnet es den kritischen Standpunkt der Betrachtung, wenn der Ursprung der Dinge, es seien Werke der Natur oder der Kunst, ergründet und die Veränderungen erklärt werden, aus denen der gegebene Zustand, das Object, wie es uns vorliegt, gefolgt ist. Entwickelung ist fort= gesetzte Entstehung: daher die Frage nach der Ge= schichte und Entwickelung der Dinge mit der nach ihrer Entstehung, die historische Frage mit der kritischen so untrennbar zusammenhängt, daß der wissenschaftliche Charafter dieser Art der Betrach= tung und Erklärung der historisch=kritische ge= nannt wird. Es ist die historisch=kritische oder, deutsch zu reden, die entwickelungsgeschichtliche Methode, die wir auf unseren Gegenstand anwenden müssen, um die Wege unserer Untersuchung zu ordnen.

Nur handelt es sich um die richtige Anwens dung. Wir brauchen die kritische Methode in die Erklärung des Goethe'schen Faust nicht erst eins

zuführen, denn sie ist hier, wie in anderen Gebieten, feit geraumer Zeit in vollem Gange. Jene dog= matische Erklärungsart, die von falschen Voraus= setzungen ausging, dem Dichter allerhand Ideen unterlegte und in ihren willfürlichen allegorischen und gnostischen Deuteleien sich ins Absurde verlor, ist ausgelebt und findet nur spärliche und verspä= tete Nachzügler, beren Stimme fast ungehört ver= hallt; die biographischen und historischen Erklärungs= versuche sind an ihre Stelle getreten und bilden die herrschende Richtung. Aber jede Herrschaft ist der Gefahr der Uebertreibung und Entartung aus= gesett, und auch auf unserem Gebiete sind, wie mir scheint, solche Abwege bemerkbar. Man kann von der sogenannten historisch=kritischen Methode einen sehr unhistorischen und unkritischen Gebrauch machen und dadurch zu Annahmen kommen, die an Willkür und Erkünstelung mit den alten dogmatischen Fictionen wetteifern. Wenn dem Dichter Vorstellungen untergelegt werden, an die er nie gedacht hat, so ist es gleichgültig, auf welchem Wege eine solche Unterschiebung geschieht: ob auf dem der philosophischen Speculation oder dem der historischen (Belehrsamkeit. Zur Erklärung der Sache ist sie

unnüß. Es ist gut, die Materialien zu erforschen, woraus Goethe seine Dichtungen gestaltet hat, und man möge hier die Entlehnungen so weit verfolgen, als sie innerhalb seines Bewußtseins und Gesichts= freises nur immer reichen. Was jenseits dieser Grenzen liegt, darf vielleicht für die Geschichte des Gegenstandes oder des dichterischen Stoffes noch benierkenswerth sein, nicht aber für die Entstehung des Gedichtes. Sonst läuft man Gefahr, die Ent= stehung ohne Rest gleichzusetzen der Entlehnung. Nun sehe ich, daß in den heutigen Erklärungen Goethe'scher Werke von vielen eine förmliche Hetzjagd auf solche Entlehnungen angestellt wird, wo= bei die einen die Jäger spielen und die kleineren Leute die Treiber. Man meint wunder was ge= leistet zu haben, wenn es gelungen ist, Personen und Erlebnisse aufzutreiben, die dem Dichter da oder dort vorgeschwebt haben können. Ueber seine Erfindungskraft werden große Worte gemacht, in der Sache zählt sie für nichts. Was der Dichter giebt, muß er irgendwoher haben. Wo hat er es her? Was er sagt, muß irgendwer vor ihm ge= sagt haben. Wer hat es gesagt? Um einen eifer= süchtigen Bräutigam schildern zu können, muß er Runo Fifder, Coethes Fauft.

zuvor jemand gefunden haben, der ihm einen eifers süchtigen Shemann vorgelebt hat, er findet diesen jemand, und der zweite Theil des Werther entsteht. Wenn er den Faust ausrusen läßt: "Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust", so werden wir auf die Prioritäten verwiesen und belehrt: wer schon vor Faust zwei Seelen besessen und wer schon vor Goethe von zwei Seelen geredet hat.

In einem seiner Gespräche mit Eckermann bemerkt Goethe gelegentlich: "ich habe immer gesunden, daß es gut sei, etwas zu wissen". Wo hat er diesen Ausspruch her? Wer hat vor Goethe gesagt: es ist immer gut, wenn man etwas lernt? Wer hat diesen tiessinnigen Ausspruch zuerst gethan? Die gründliche Goetheforschung unserer Tage kann noch so weit kommen, daß sie sich mit dieser Frage ernsthaft beschäftigt.

## 3. Die Aufgaben.

Wir werden sehr bald Gelegenheit haben, die Auswüchse der entwickelungsgeschichtlichen Erklärungsart in der Anwendung auf unseren Gegenstand an lehrreichen Beispielen kennen zu lernen. Die richtige Anwendung, die wir uns zur Aufgabe machen, enthält eine Reihe von Fragen, die beant-

wortet sein wollen, bevor das Werk im einzelnen erklärt wird. Es kann von der Idee und Compo= stiion des Goethe'schen Faust erst die Rede sein, nachdem aus dem Leben des Dichters die Ent= stehung und Geschichte dieses seines Werkes dar= gelegt worden. Da nun die Faustsage der Stoff ist, den Goethe zu seiner Dichtung vorfand, so muß die Entstehung und Ausbildung dieser Sage er= örtert sein, bevor die biographische Untersuchung beginnt. Aber auch die Faustsage hat ihre Voraus= setzungen und Vorbilder, sie gehört in die Reihe derjenigen Sagen, welche die Thaten und Schick= sale eines Zauberers oder Magus schildern und die ich darum Magussagen nenne, mit demselben Rechte, wie man von Ritter= und Heldensagen redet. (Das Wort "Zaubersage" bezeichnet nur die Zauber= geschichten, das Wort Zauberersage ist nicht üblich, darum brauche ich den Ausdruck "Magusjage".)

Es sind demnach folgende Fragen, in welche sich die Ausführung unseres Themas zerlegt und ordnet:

1. Worin bestehen die Charakterzüge der Magus= sage und die Hauptformen ihrer Entwickelung vor der Faustsage?

- 2. Worin bestehen die Charakterzüge der Faustsage und die Hauptformen ihrer Entwickelung vor Goethe?
- 3. Wie ist Goethes Faust in dem Leben des Dichters entstanden, fortgebildet und vollendet worden?
- 4. Wie verhält es sich mit der Jdee und Composition des Goethe'schen Werkes? Anders ausgebrückt: Wie entsteht und entwickelt sich der Plan desselben (die Jdee), und wie verhalten sich dazu die Bestandtheile des Ganzen?
- 5. Wie erklärt sich das Gedicht Scene für Scene?

Man darf behaupten, daß sich die Magussage in der Faustsage vollendet hat, wie diese im Goethesichen Faust. Auch in den Werken der Dichtung und Kunst gilt das Gesetz der Abstammung. Es giebt in dem Goethe'schen Faust manche Züge verserbter Art, die von seinen Ahnen herrühren, und die Reihe dieser Ahnen ist groß.

# Zweites Capitel.

# Ursprung und Charakter der Magnssage.

I.

# Der göttliche Charakter der Magie.

## 1. Die Naturreligion.

Die Magussage beruht auf dem Glauben an die Magie, und dieser selbst wurzelt in einer relisissen Weltanschauung, die, wie mannichfaltig die Abstufung ihrer Formen und Bildungszustände auch ist, den Typus der Naturreligion oder des Göttersglaubens, also den Charakter des Heidenthums trägt, das in den Culturvölkern der vorchristlichen Welt, ausgenommen das jüdische, seine weltgeschichtliche Entwickelung durchlausen hat. Der Glaube an die Magie hat die Vergötterung der Naturkräfte zu seinen Thema. Wer die in der Welt wirksamen Götterkräfte zu erreichen und sich anzueignen verschterkräfte zu erreichen und sich anzueignen vers

mag, wer die Mittel besitzt, auf und durch sie zu wirken, der hat etwas in sich von der Göttermacht und beherrscht den Naturlauf, dem die anderen Sterblichen unterliegen; er erscheint in ihrer Mitte wie ein Gott, der alle überragt, er ist der gewaltige und mächtige Mensch: ein Magus!

Den Naturlauf beherrschen heißt die Macht über Zeit und Raum, über die bildenden und zerstörenden Kräfte der Elemente, über Leben und Tod haben; die Ausübung dieser Macht besteht in der Weisjagung oder Vorhersehung künftiger Dinge, in dem Hervorrufen günstiger wie ungünstiger Witterungs= zustände, in der Heilung wie Erzeugung der Krankheiten aller Art, in der Lebenserhaltung und Todten= beschwörung: die Magier sind daher Seher und Propheten, Wettermacher, Wunderärzte und Nekro-Da die wunderbare Erkenntniß der Zu= manten. kunft an gewisse Zeichen gegenwärtiger Dinge geknüpft ist, die nur dem magischen Seherblick einleuchten, so sind sie Zeichendeuter und vor allem, da die Zeit durch den Lauf der Gestirne bestimmt wird, Aftrologen. Die Phantasie der Naturreligion personificirt die Naturkräfte, die schaffenden wie die zerstörenden, d. h. sie verwandelt dieselben in Dämonen wohlthätiger wie verderblicher Art, in gute und böse Geister. Der Glaube an die Magie hängt daher mit dem Dämonenglauben sehr genau zusammen: es wird geglaubt, daß gewisse Menschen im Bunde mit den Dämonen stehen, daß ihnen die Macht über dieselben verliehen ist, daß sie die Kraft haben, die Geister zu beschwören und zu beherrschen. Und wie die letzteren in gute und böse zerfallen, scheiden Arten der wohlthätigen und verderblichen, der himmlischen und irdischen, der weißen und warzen Zauberkunst.

Run bestehen die Götterdienste oder Culte in er Verrichtung gewisser Werke zur Verehrung und rgötzung der Götter; diese freuen sich, wenn sie vernachlässigt erden. Solche Werke sind hauptsächlich die Opfer. Durch ein regelrechtes Opser wird auf den Willen er Götter eingewirkt, ihre Gunst gewonnen, ihre Traft und Hülse zum Eingriff in den irdischen Lauf der Dinge herabgelenkt: diese Art magischer Wirksamkeit heißt Theurgie. Daher ist aller Cultus, der zur Ergötzung der Gottheit oder der Götter ausgeübt wird, theurgisch und magisch, und zwar

ist derselbe nicht blos eine Art der Magie, sondern deren Quelle und Grundlage, denn alle übernatür= liche Wirksamkeit muß von den Göttern ausgehen und den Menschen verliehen werden, sie wird nur solchen Menschen verliehen, die mit den Göttern im nächsten und günstigsten Verkehr stehen: biefer Verkehr ist der Opfercultus, der opferkundige Stand sind die Priester, wenn es die Verfassung der Religion und deren Lehre mit sich bringt, daß die Ausübung des Opfercultus das Vorrecht einer besonderen Kaste oder eines besonderen Standes ausmacht. Hier gelten die Priester als Zauberer im Bunde mit ben Göttern, im Besitze geheinniß= voller Weisheit und Macht. So verhielt es sich in den Religionen der Chaldäer, Aegypter und Perser, insbesondere wurden die medopersischen Priester später Magier genannt, obwohl in den Urkunden der persischen Religion weder die Bezeichnung noch die Sache zu finden ist und daher mit Unrecht der Name Zoroaster als der große Zauberer der Vorzeit figurirt.

# 2. Die jüdische Religion.

Im (Vegensatze zu den Naturreligionen der Nach= barvölker hat die jüdische Religion den mono=

theistichen Gedanken ausgebildet und sich im Fort= schritt ihrer Geschichte zur Einheit und Lauterkeit der Gottesidee erhoben, sie hat sich theokratisch und prophetisch gestaltet und zulet in starre hierarchische Cultusformen gekleidet, die der Prophet von Na= daret durchbrach. Der Glaube an den einen Gott, der dieses Volk erwählt hat, dasselbe erzieht, seine Schickfale fügt und leitet, lohnend und strafend, Füchtigend und verherrlichend, schließt den Wunder= 8 Cauben nothwendigerweise in sich: den Glauben die Wunder Gottes im Gegensatze zu denen der Sigen. Dieser Gott muß sich auf übernatürliche h. wunderbare Art offenbaren, er muß Wunder un und wunderthätige Werkzeuge haben. Der dische Glaube fordert, daß sein Gott und seine Propheten ihre Macht durch Zeichen und Wunder eweisen, die mächtiger sind als die der falschen Sötter und ihrer Priester; er unterscheidet zwischen ahren und falschen Wundern, zwischen der gött= Ichen und dämonischen Magie oder, wenn das Wort Magie nicht von beiden gelten soll, zwischen Wunderthätern und Zauberern: in diesem siegreichen Gegensatz erscheint Moses wider die ägyptischen Wriester und Elia's wider die Baalspriester.

Doch ist von der späteren Sage auch die Magie im engeren Sinn mit einem ber erhabensten Namen der jüdischen Geschichte verknüpft worden, weder mit dem eines Propheten noch mit dem eines Priesters, sondern mit dem weisesten der Könige, der durch seine bewunderungswürdige Welt= und Menschenkenntniß, durch die Pracht und Ueppigkeit seines Lebens, endlich durch seine Duldsamkeit gegen heidnische Culte bei der Nachwelt in den Ruf eines Magus gelangte, eines Meisters über die Geister. Roch Jahrtausende nach ihm sind unter dem Namen Salomo's magische Schriften, Zauber= und Be= schwörungsbücher entstanden, deren eines auch Goethe seinen Faust zur Beschwörung der Elementargeister brauchen läßt: "für solche halbe Höllenbrut ist Salomonis Schlüssel gut!"

## 3. Die hellenische Religion und Philosophie.

Die hellenischen Götter sind in ihrem Ursprunge Naturmächte, in ihrer Vollendung Menschenideale, Urbilder menschlicher Kraft und Schönheit. Diese Vollendung, die erst den griechischen Göttercharakter ausmacht, war das Werk der Dichtung und Kunst. Homer und Hesiod haben die Götter ihres Volkes

nicht erfunden, aber hellenisirt. Hier hat sich die Naturreligion zur Kunstreligion entwickelt, sie hat sich nicht, wie bei den orientalischen Völkern, theologisch, jondern ästhetisch gestaltet und ihren Weg nicht zu den Priestern, sondern zu den Dichtern, Künstlern und Philosophen genommen: es gab daher bei den (Briechen keinen besonderen Priesterstand im Besitze magischer Geheimnisse. Freilich schließt der Glaube an die Götter auch den an die Magie in sich, denn die Götter beherrschen den Weltlauf und sind mit übernatürlichen Kräften begabt; die Tempel= und Opferculte erfreuen ihr Herz und erregen ihr Wohl= gefallen, daher besteht ein Band zwischen der Magie und der griechischen Religion. Wer an die Macht und Gunst der Götter glaubt, muß auch an die Zauberkräfte ihres Cultus glauben.

Daß göttliche oder dämonische Kräfte den natürlichen Dingen inwohnen, ist die Voraussetzung aller Magie; daß Menschen von erhabener Geistesart sich dieser Kräfte bemächtigen und durch sie wirken, ist ihr Thema. Gilt nun nach der pantheistischen Grundanschauung, von welcher die griechische Philosophie ausging, die durchgängige Belebung und Beseelung aller Dinge, die Allgegenwart göttlicher ober dämonischer Kräfte in der Körperwelt, so muß der Natur selbst eine magische Wirksamkeit zusgeschrieben werden. Die Verbindungen und Trensnungen der Körper, wodurch die Gebilde der Sinnenswelt zusammengefügt und zerstört werden, erscheinen als die Wirkungen der Liebe und des Hasses, der Sympathie und Antipathie. Wer diese Kräfte zu durchschauen und zu lenken versteht, kann die Erscheinungen der Welt harmonisch und disharmonisch gestalten, er gebietet über Wind und Wetter, Gestundheit und Krankheit, Leben und Tod: mit einem Wort er kann zaubern. Hier ist das Band zwischen der Magie und der griechischen Philosophie.

Wir kennen nur einen Philosophen der alten Zeit, der, von solchen Anschauungen erfüllt, sich selbst als einen Magus betrachtet und geschildert hat: Empedoktes von Agrigent. Im priesterlichen Schmuck durchwandert er die sicilischen Städte, verherrlicht von allem Volk und wie ein Heiland erwartet, der, wo er erscheint, die Menschen von Noth und Uebel erlöst:

Seid mir gegrüßt! ein unsterblicher Gott, kein Sterb= licher ferner,

Wandl' ich bei euch, von allen verehrt, so wie es sich ziemet,

Binden umwinden das Haupt mir und üppig grünende Kränze.

Wenn ich so festlich geschmückt in die blühenden Städte gelange,

Werd' ich von Männern und Frauen in Chrfurcht begrüßet, es folgen

Viele Tausende nach, zu erkunden die Wege des Heiles, Sprüche des Sehers bedürfen die einen, die Menge der andern,

Schwer von Krankheit und Schmerzen geplagt, begehret bes Arztes.

Als der eigentliche hellenische Magus gilt Pytha= 9 vas, der reformatorische Philosoph des sechsten 3ahrhunderts. Ob er, wie Empedokles, sich selbst als ein Magus erschien, wissen wir nicht und haben darüber weder sein eigenes Zeugniß noch glaubwürdige Berichte anderer. Doch hatte er durch seine Beisheit und persönliche Erscheinung, wie durch den eigenthümlichen, religiös-sittlichen Charakter seiner Shule einen so mächtigen, geheimnißvollen, durch die Jahrhunderte fortwirkenden Eindruck hinterlassen, daß die Nachwelt diese erhabene und sagenhafte Gestalt mit der Glorie des religiösen Magus um= gab und sein Leben in eine Wundergeschichte ver= wandelte. Es geschah in den Zeiten, wo die griehische Welt, schon im Verfall, ihre letzten philodophischen Kräfte aufbot, um durch eine religiöse

Erneuerung der pythagoreischen und der platonischen Lehre den Götterglauben zu retten, die orientalischen Religionen mit der hellenischen, beide mit der Philosophie zu vereinigen und diese verbündeten Armeen in der Gestalt einer heidnischen Weltreligion wider die driftliche ins Feld zu führen. An der Spite steht eine Person, in der sich alle religiöse Weisheit verkörpert, ein Göttersohn, zur Erleuchtung und Erlösung der Welt gesendet, ein Theurg, Prophet und Wunderthäter im Bunde mit den Göttern: mit einem Wort ein religiöser Magus, der mit Christus nicht blos wetteifern, sondern ihn überbieten soll. In diesem Sinne hat der Neupythagoreer Apollonius von Tyana im ersten Jahr= hundert unserer Zeitrechnung den Pythagoras vergöttert, Philostratus im Anfange des dritten den Apollonius und nach ihm die Neuplatoniker Porphyrius und Jamblichus wiederum den Pytha= goras. In diesen Ausprägungen der Lebensgeschichte des Apollonius und Pythagoras hat die hellenische Magussage ihre antichristliche Wendung genommen; sie stellt ihr Exemplar eines heidnischen Welthei= landes dem driftlichen, ihre Göttersöhne dem Gottes= sohne, den alten Götterglauben dem neuen Gottes=

glauben entgegen: "unsichtbar wird Einer nur im Dimmel und ein Heiland wird am Kreuz verehrt!"

### II.

# Der diabolische Charakter der Magie.

Das Christenthum bekämpft und stürzt den Götterglauben, es sieht in ihm die feindliche, von Grund aus falsche und verfälschte Religion, das Berk dunkler, dämonischer Mächte. Wer diesem Glauben dient, liegt in den Banden der Dämonen, wer in diesem Glauben Wunder thut, steht im Bunde mit den Geistern der Finsterniß, die ihm belfen. Jett verändern sich die Züge der Magus= sage: an die Stelle der dem Magus verliehenen göttlichen Kraft tritt die diabolische, die Werke der Zauberei erscheinen als die sicheren Zeichen des Abfalles von Gott und des Bundes mit dem Bösen. Die Liebe zu Gott fordert und übt Weltentsagung, denn das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, die menschliche Selbstliebe und Selbstsucht fordert den Weltgenuß. Wer die Güter dieser Welt begehrt, ist schon bestrickt von der Gewalt des Fürsten dieser Welt, von der Macht des Bösen. Wenn er sich ihr ergiebt, so werben die Kräfte des Satans ihm

dienstbar, er kann durch sie wirken und mühelos gewinnen, d. h. hervorzaubern, was er wünscht. In dieser teuflischen Kunst besteht jett die Magie. Sie ist schon im Spiel, wenn uns die Leibenschaften verblenden, sie bethört den Sinn und schafft sowohl die Begierde als deren Befriedigung. So sie gebietet, steht es ba, das Blendwerk der Leidenschaft, das Ziel selbstsüchtiger und hochmüthiger Wünsche: es sei Ehre und Ansehen oder Reichthum und Sinnes= lust ober Geisteskraft und höhere, die Schranken menschlichen Natur überragende Erkenntniß. Mehr gelten, besitzen, vermögen, mit einem Worte mehr sein wollen, als man ist nach dem der Kreatur und ihrer Arbeit verliehenen Maße, sein Dasein erhöhen, das erhöhte nicht etwa mühevoll erringen, sondern im Fluge ergreifen, ebenso schnell gewinnen, als phantasiren: das ist, was nur die üppigste und hochmüthigste Selbstsucht wünschen, nur die Magie gewähren und nur durch den Teufel bewirken kann. Sie dient den Begierden, die sich von Gott losgerissen haben. Die ungemessene Selbst= sucht ist ihr Motiv. Zur Selbstverleugnung und Selbstüberwindung bedarf man der Hülfe Gottes, zum Selbstgenuß und zur stolzen Lebensfahrt mit immer geschwellten Segeln muß der Teufel helfen. Arbeit ist Ueberwindung; der arbeitslose Genuß, der allezeit fertige, die Befriedigung im Nu ist das Werf diabolischer Zauberei: es ist ein charakteristischer Zug der letzteren, der sich in einem der Bolksbücher und den Bolksschauspielen vom Faust aussgeprägt hat, daß die Höllengeister nach dem Grade ihrer Geschwindigkeit ausgeforscht und der schnellste gewählt wird. Und die Erfüllung der Bünsche ist, wie diese selbst, ein Werk der Imasgination, d. h. ein Blendwerk.

### III.

# Die Zeitalter und Sauptformen der Magussage.

Die Charakterzüge der Magussage unterscheiden sich, wie die religiösen Weltanschauungen, die dem (Glauben an die Magie zu Grunde liegen; wir haben in Ansehung dieses (Glaubens die vorchrist-liche, antichristliche und christliche Vorstellungsart unterschieden und in der vorchristlichen Welt auf den Gegensatz der heidnischen und jüdischen Religion hingewiesen, welche letztere der göttlichen oder himm-lischen Magie (dem Wunderthun) die gottlose oder

götzendienerische (das Zaubern) entgegenstellt. Eine ähnlichen Unterschiede werden wir in der christlich Welt begegnen.

Der heidnische Glaube sieht in der magisch Wirksamkeit den Ausfluß göttlicher Weihe und Kra der driftliche dagegen eine diabolische (Jabe, v liehen für ein abgöttisches ober von Gott abs fallenes Herz. Diesem (Vlauben gemäß gestalt sich die Züge der Magussage. Die göttlichen Männ der hellenischen Magussage in ihrer antichristlick Wendung waren Apollonius und Pythagoras. H erscheint die Magie im Bunde mit der Religi Philosophie als der höchste Ausdruck 1 und Frömmigkeit und Weisheit, und da Apolloni selbst den Pythagoras verherrlicht hat, so gelte Pythagorassage, die ein Werk der Jahrhunde war, als der eigentliche Typus der hellenisch Magussage.

Wir werden in der christlichen Welt die a und neue Zeit unterscheiden, welche letztere mit d sechszehnten Jahrhundert beginnt; die vorhergeh den Zestalter sind das urchristliche, altkirchliche i mittelalterliche; wir beziehen diese Zeitalter i die Magussage und unterscheiden demgemäß

S

urchristliche, altkirchliche, mittelalterliche und die des sechszehnten Jahrhunderts: der Typus der ersten ist Simon Magus, der Typus der zweiten Cyprian von Antiochien, die früheste und fortwirkende Form der dritten ist die Geschichte vom Theophilus von Adana, der Typus und der höchste Ausdruck der vierten ist die Geschichte vom Faust.

Da man neuerdings die Legende vom Simon Magus und die vom Cyprian sowohl zu der Faustsage als insbesondere auch zu Goethes Faustdichstung in die Beziehung theils der Abstammung theils der Aehnlichkeit hat bringen wollen, so müssen wir diese Figuren etwas näher ins Auge fassen.

# Drittes Capitel.

# Die hristliche Magussage der alten Ze

I.

# Simon Magus.

### 1. Simon und Betrus.

Die Apostelgeschichte erzählt in ihrem achten Capitel von einem Zauberer Simon, der in einer samaritanischen Stadt sein Wesen getrieben, sich selbst für etwas Großes ausgegeben habe und von dem Volke als "die Kraft Gottes, die da groß sei", gepriesen worden. Philippus habe ihn bekehrt, Petrus aber verdammt, weil er für die Gabe des heiligen Geistes, welche die Apostel durch Hande aussegung mittheilten, Geld geboten habe. Petrus habe darin sein abgöttisches Herz erkannt und ihn zur Buße ermahnt, Simon aber, von dem Worte Petri betrossen, die Fürbitte der Apostel angesseht. Diese Erzählung ist in die Apostelgeschichte so ein=

gefügt, daß ihr die Schilderung von der Steinisgung des Stephanus und dem Christenhasse des Saulus unmittelbar vorhergeht und die Schilderung von der Christenverfolgung und Bekehrung des letzteren durch die Erscheinung bei Damaskus unmittelbar nachfolgt.

Die Sage von dem Zauberer Simon ist in den Legenden vom römischen Clemens, den sogenannten Clementinen, ausgebildet worden, die im zweiten Zahrhunderte unserer Zeitrechnung aus dem juden= Griftlichen, dem Apostel Paulus feindlichsten Glaubens= treise hervorgingen. Der Held, den die Geschichte des Clemens verherrlicht, ist der Apostel Petrus, dagegen der feindselige und verhaßte Mensch, den sie ihm gegenüberstellt, der Zauberer Simon, der Widersacher der wahren Apostel und ihres recht= mäßigen Oberhauptes, der leibhaftige Antipetrus, der falsche und unächte Simon gegen den wahren und ächten: Simon Magus gegen Simon Petrus. Es scheint, daß in der Maske dieses Zauberers der judendristliche Haß den Apostel Paulus kennzeichnen wollte, der zuerst die Gläubigen verfolgt, dann sich einer Vision Christi gerühmt, den Schein der Bekehrung angenommeu, die Würde eines Apostels

usurpirt, sich unter die Jünger geschlichen und des Heidenbekehrer gespielt habe, um das Christenthun durch das Heidenthum zu verderben und den wahrer Glauben von Grund aus zu verfälschen: er ist der Feind, der das Unkraut unter den Weizen gefäet-Der Glaube unter dem Gesetze ist der wahre, der Glaube ohne Gesetz ber falsche; die Rechtfertigung durch einen solchen Glauben erscheint der judenchristlichen Gesinnung wie eine Art Zauberei und Glaubensmagie. Zur Wiederherstellung des wahren Glaubens folgt dem falschen Simon der Schritt für Schritt bis in die Hauptstadt der heid= nischen Welt: hier in Rom vermißt sich jener in den Himmel zu fliegen und versucht es vor den Augen Neros, wird aber durch das Wort Petri herabgestürzt und zerschmettert.

# 2. Simon und Helena'.

Die judenchristliche Tendenzdichtung läßt den falschen Simon als den Typus und Träger der Irrlehre erscheinen. Gleichzeitig mit der Ausbildung der clementinischen Legenden entstehen jene gnosstischen Vorstellungsweisen, die das Christenthum von seinen geschichtlichen Wurzeln loszulösen, die

Thatsache der Erlösung in kosmogonische Neythen und die Person des Erlösers in eine bloße Theo= phanie oder magische Erscheinung, die nur zum Sheine als Mensch gelebt und gelitten habe, umzu= wandeln und zu verflüchtigen suchen. Simon Magus wird nicht blos zum Haupte, sondern selbst zum Gegenstande einer dieser gnostischen Secten gemacht und als eine Offenbarung des Urwesens, als "die große Kraft Gottes", die welterleuchtende und welt= erlösende, vergöttert. Aus ihm geht die Idee der sinn Lichen, leidenden und zu erleuchtenden Welt her= vor- aus dieser Idee erzeugt er die Welt. Mythisch aus gedrückt, erscheint die Erzeugung als Vermählung und geschlechtliche Paarung: die große Kraft <sup>(g</sup>Ottes vermählt sich mit der Weltidee (ἐπίνοια), die männliche Gottheit mit der weiblichen, der Enengott mit der Mondgöttin, der Selene oder De Cena. So entsteht die gnostische Vorstellung von der Vermählung des Simon und der He= le Na. Das Licht bekämpft und besiegt die Finster= nik, wie die Griechen die Trojaner, mit denen sie un den Besitz der Helena streiten. Jetzt wird die Ariechische Heroensage allegorisch als eine Verklei= dung gnostischer Ideen gedeutet und die homerische

Helena der gnostischen gleichgesetzt. So entsteht die Borstellung von der Vermählung des Simon mit der homerischen Helena. Christliche Gegner haben diesen gnostischen Mythus entgöttert und so zu deuten gesucht, daß sein vermeintlicher Gott ein samaritanischer Zauberer und dessen Genossin Helena eine Buhlerin aus Tyrus gewesen sei.

Ob nun ein solcher Goët wirklich existirt hat, dessen Person der Absicht jener judenchristlichen Dichtung zur Maske des verhaßten Apostels dienen konnte, ist eine für unseren gegenwärtigen Zweck gleichgültige Frage.

### 3. Simon und Faust.

Wir haben die Sage vom Simon Magus nur deshalb näher beleuchten müssen, weil uns die Beshauptung entgegentritt, daß sie als die Quelle der Faustsage und in gewissem Sinne auch der Goethesschen Dichtung anzusehen sei. Zur Vergleichung beider und zur Vegründung ihres Zusammenhanges werden besonders drei Züge hervorgehoben.

Der erste ist ganz äußerlich: Simon hat in Rom zu fliegen versucht und ist dabei elend um sein Leben gekommen, Faust macht in Venedig einen ähnlichen Versuch, der zwar nicht mit seinem Tode, aber jämmerlich genug endet. Hier liegt die Versgleichung der beiden Zauberer so nahe, daß sie mit händen zu greifen war und schon in einer Schrift, die dem ältesten Faustbuche vorherging, ausgesprochen wurde. Mit Goethes Faust hat sie nichts zu schaffen.

Die beiden anderen Züge sind wichtiger: sie betreffen die Vermählung des Simon mit der He= lena und die ihm zugeschriebene geschlechtslose Er=. Hugung eines Knaben durch Elementarmetamorphose, er habe Feuer in Luft, Luft in Wasser, Wasser in Blut, Blut in Fleisch verwandelt und auf solchem Bege einen Menschen entstehen lassen. Man wird Dieser gnostischen Vorstellung den Einfluß alt= griechischer, insbesondere heraklitischer Naturphilo= sopbie nicht verkennen. Simon Magus vermählt jich mit der Helena und bringt einen Homun= culus zu Wege. Man weiß, was die Vermählung esd Faust mit der Helena sowohl in der Faustjage als in dem zweiten Theile des Goethe'schen Faust bedeutet; dagegen gehört der Homunculus gar nicht in die Faustsage, sondern nur in den zweiten Theil des Goethe'schen Faust, wo aber nicht Faust, son= dern Wagner es ist, der ihn entstehen läßt.

Was zunächst die Vermählung mit der Helenbetrifft, so haben in unserer Zeit E. Sommer, de la Garbe u. a., ganz neuerdings Zahn die Simonsage geradezu für den Stammvater der Faustsage erklärt. Sommer hatte behauptet, daß der Verfasser des ältesten Volksbuches vom Doctor Faust seine He lena der Geschichte vom Simon Magus entlehnt habe. "Man sollte meinen", bemerkt Zahn, indem er diesen Sat anführt, "so etwas brauche nur aus: gesprochen zu werden, um anerkannt zu werden."\*) Dies ist nun meine Ansicht gar nicht. Solche Behauptungen sind weit leichter gemacht als bewiesen und es ist gerathener, sie zu prüfen, als ohne wei: teres zu bejahen. Der Faust ber Sage wie der (Voethe'sche vermählt sich mit der homerischer Helena, der griechischen Heldenfrau, wogegen bie Genossin des Simon eine gnostische Figur ist, aus der erst die willkürlichste allegorische Deutung die homerische Helena hat hervorgehen lassen. Diese ist ein Jahrtausend älter als die gnostische und aller Welt bekannt, während die lettere dem Vor: stellungskreise sowohl der Faustjage als der Goethe

<sup>\*)</sup> Th. Zahn: Cyprian von Antiochien und die deutsche Faustsfage (Erl. 1882). S. 11.

schen Dichtung völlig fremd ist: daher kann von einer Entlehnung nicht die Rede sein.

Um "die Wurzeln" der faustischen Helena in ber Simonsage zu erkennen, werden wir von Zahn auf folgende Stelle verwiesen, die in dem ältesten Faustbuche kurz nach der Einführung der Helena zu lesen steht: "Wie ihr sehet das Exempel in der Apostelgeschichte am 8. Capitel von Simone von Samaria, der auch viel Volks verführt hatte, denn man hat ihn sonderlich für einen Gott gehalten und ihn die Kraft Gottes ober Simon Deus sanctus genannt, dieser aber war hernach auch bekehrt; als er die Predigt S. Philippi gehört, ließ er sich taufen" u. s. w. Nun möchte ich wissen, wo in dieser Stelle des Faustbuches und in jener Stelle der Apostelgeschichte, die dem Verfasser vorschwebt, etwas von der Vermählung des Simon Magus mit der Helena geschrieben steht? Faust wird mit Simon, der Zauberer mit dem Zauberer, der Ver= führer mit dem Verführer, der Abtrünnige mit dem Bekehrten verglichen: où est la femme?

Ebenso leer und falsch ist die Behauptung, daß "aus derselben Quelle der uralten Simonsage die Jdee des Homunculus geflossen sei."

gehört nicht in die Faustsage, sondern nur in den Goethe'schen Faust, hier aber stammt der Homunsculus aus der Fabrik Wagners und ist zu einem ganz anderen Zwecke erfunden als der gnostische. Von dem letzteren wußte Goethe nichts. Der Vorbildner seines Homunculus war nicht Simon Masgus, sondern Paracelsus.

Da nun aber die Faustsage schlechterdings von der Simonsage abstammen soll, so hat man doch in jener etwas dem Homunculus Aehnliches aufsinden müssen. Zwar ein aus den Elementen ohne Vater und Mutter erzeugtes Geschöpf ist hier mit aller Mühe nicht aufzutreiben, wohl aber ein Kind, das den Faust zum Vater und die Helena zur Mutter hat. Um also das Menschlein aus der Simonsage in die Faustsage zu transportiren, hat man, wie es scheint, folgenden Schluß für kräftig genug gehalten: der Homunculus in der Simonsage ist kein gewöhnliches Menschenkind, Justus Faustus in der Faustsage ist auch kein gewöhnliches Menschenkind, also ist er gleich dem Homunculus und aus der Simonsage entlehnt.

Verfolgen wir den Weg zur Auffindung solcher Faustgenealogien noch einen Schritt weiter. Justus

Faustris erbt von seinem Bater den Namen Faustus. Nichts ist natürlicher. "Auch der vom Later auf den Sohn sich forterbende Name Faustus soll nach Zahns Auffassung der deutschen Faustsage aus der Simonsage stammen, denn in den clementi= nischen Legenden heißt der Vater des Clemens "Faustus" und seine Brüder "Faustinus" und "Faustinianus". "Der Name Faustus ist also auch einer der Fäden, wodurch die geschichtliche Gestalt des Dr. Faustus mit der alten Simonsage verknüpft wurde."\*) Ich sehe weder den Faden noch die Fäden. Wenn der Held unserer Faustsage eine geschichtliche Person dieses Namens war, so ist der Lettere in der Sage zur Genüge erklärt. Ob der Name Faustus überhaupt aus der Simonsage stanzent, ist fraglich; ob der Name unseres Faust von dort entlehnt ist, noch fraglicher; gewiß aber ist, daß die Vorgeschichte des bloßen Namens nichts über den Zusammenhang der beiden Sagen ausma Ht.

Die Helena der Faustsage stammt nicht aus der Simonsage und der Homunculus der Simons

<sup>\*)</sup> Ebenbajelbst S. 12—13.

sage findet sich nicht in der Faustsage. Als Goetl den Homunculus und die Helena in den zweite Theil seiner Dichtung einführte, war in seine Ibeen nichts enthalten, was von der Simonsag hätte beeinflußt sein können. Diese ist in ihrer gn stischen Form wohl nie in seinen Gesichtskreis g treten, keine Spur zeugt dafür, daß sie ihm vo geschwebt hat; die Bedeutung, iu der jene beide Gestalten bei ihm erscheinen, spricht dagegen. We bleibt übrig? Die Abstammung, die man uns vo redet, löst sich in einige Vergleichungen auf, bere Punkte nicht zutreffen und für die Erklärung de Sage und Dichtung vom Faust nichts leisten. W sehen hier eines jener Beispiele vor uns, wie u: richtig die entwickelungsgeschichtliche Methode braucht wird, wenn dem Dichter Entlehnungen ohr ; jede in seinem eigenen Vorstellungskreise nachwei bare Spur zugeschrieben oder angekünstelt werden. Wohl ist es ein schönes Wort Goethes, das Zak zum Motto seiner Schrift genommen: "Ein hold Born, in dem ich bade, ist Ueberlieferung, ist Gnade Was aber die Ueberlieferung vom Simon Magi

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. I. S. 16 figb.

betrifft, so hat Goethe in diesem Born nicht gebabet

### II.

# Epprian von Antiocien.

### 1. Die Bebeutung ber Legende.

In der Geschichte vom Zauberer Simon, wie sie in den Clementinen enthalten ist, hat sich der Gegensaß, von dem das apostolische Zeitalter ersprissen und leidenschaftlich bewegt war, aus den Motiven der judenchristlichen Anschauung seine Lesgende geschaffen, die als die Magussage des Urschristenthums gelten darf.

Umfassender und gewaltiger ist der Kampf, den das erstarkte, in sich geeinigte, kirchliche Christensthurn mit der heidnischen Welt, die es umgiebt, du Gestehen hat. Die heidnische Religion im Bunde mit der griechischen Philosophie ist die feindselige, son erschütterte Macht, die im Neuplatonismus das Heer ihrer Götter in Reih und Glied wider Glauben an den Gekreuzigten ausbietet und in der Wundergeschichten vom Apollonius und Pythassons die Stärke ihrer religiösen Heroen mit dem Gristlichen Welterlöser zu messen such. In der

Vergötterung des Pythagoras, wie sie in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts Jamblichus ausgeprägt hat, fanden wir die griechische Magussage im Kampfe wider den christlichen Glauben.\*)

Wenn mitten in diesem Kampfe ein dämonen= gläubiger Magus sich bekehrt und vor dem Kreuze beugt, so erntet das Christenthum durch seine gei= stige Macht einen der herrlichsten Triumphe. Dies ist nun das Motiv und Thema der Legende vom Cyprian, die in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts entstand, in drei Büchern zusammen= gestellt, dann von der Gemahlin des Kaisers Theodosius II., die erst Athenais und seit ihrer Taufe (421) Eudocia hieß, metrisch bearbeitet und von Calderon zum Gegenstande seiner tiefsinnigen Dichtung "ber wunderthätige Magus" (1637) ge= nommen wurde. Ueber die Entstehung und Ausbildung biefer Sage hat Zahn in seiner genannten Schrift neues Licht verbreitet. Wir wollen ihm folgen und sehen, ob wir auch seine Vergleichung dieser Sage mit der Faustsage und der Goethe'schen Dichtung uns aneignen und brauchen können. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. II. S. 30 flgd. — \*\*) Cyprian von Antiochien und die deutsche Faustsage. Abschn. II—V.

# 2. Die Geschichte vom Cyprian.

Nach der Legende, die in ihrem zweiten Buche, vielleicht der ursprünglichen Aufzeichnung, die Selbst= bekenninisse und Buße des Cyprian enthält, war dieser ein Grieche, der frühzeitig in den Cultus tes Apollo, die Orgien des Bacchus, die Mysterien des Mithras eingeführt und schon als zehnjähriger Knabe in die Eleusinien und den Tempeldienst der Pallas zu Athen aufgenommen wurde. In Argos lernte er die Mysterien der Hera, auf dem Olymp die Kräfte und Wirkungen der griechischen Götter kennen, und nachdem er zehn Jahre in Memphis gelebt hatte und hier in die ägyptische Geheimlehre von der Macht und den Zeichen der Dämonen wie von der Herrschaft über die verderblichen Geister einGeweiht worden, ging er nach Chaldäa, um die geheimnißvollen Eigenschaften und Wirkungen des Lichtes, des Aethers und der Gestirne zu erfahren. Aller Mysterien kundig, schloß er einen Bund mit derr obersten der Dämonen; dieser stellte ein Heer hülfreicher Geister in seinen Dienst, verhieß ihm Beistand in allen Dingen und nach dem Tode den Rang eines Fürsten. Er pries ihn als einen talentvollen Jüngling und sagte: "du strebsamer Runo Sifder, Goethes Fauft.

Cyprianus!" Seine Erscheinung war nicht häßlich, sondern voller Glanz und blendend, doch war dieser Dämon, wie der reuige Cyprian gesteht, die Quelle der Täuschung und ein Fürst der Sünde; seine Werke waren nur Schatten und Phantome, Dunstzgebilde aus dem Rauche der Thieropser.

Nach seiner Weltfahrt ließ sich Cyprian in Antiochien nieder und galt als ein berühmter Philosoph und Magus. Hier lebte Justina, eine christliche Jungfrau von wunderbarer Schönheit, die Tochter heidnischer Eltern, bekehrt durch das Wort von der Erlösung, wie einst Thekla in Ikonium durch die Predigt des Paulus. Ihr Glaube bekehrte auch die Eltern, ihre einzige Liebe war Christus, ihr einziger Wunsch das nur ihm gewid= mete, keusche, ehelose Leben. Un ihrer Frömmigkeit scheiterten die Liebesbewerbungen des Aglaidas, eines reichen und vornehmen Jünglings, der zulett den Cyprian bat, ihm das Mädchen durch magische Kräfte zu gewinnen. Aber der Magus wurde selbst von heftiger Liebe zu Justina ergriffen und rief seine Dämonen zu Hülfe. Doch waren die ver= führerischen Künste derselben umsonst, sie konnten mit erotischen Anwandlungen wohl ihre Sinne

erregen, aber ihr Herz widerstand; sie konnten wohl ihr Schattenbild den Liebhabern vorzaubern, aber wie diese es ergreifen wollten, zerfloß es in Rauch. Es gab ein Zeichen, welches die Jungfrau schützte, und vor dem selbst der gewaltigste der Dämonen, wie er es sah, zitterte: das des Kreuzes! Christus und seichen waren mächtiger als alle Magie. Dieses Bekenntniß ihrer Ohnmacht mußten als ihr lettes Geheimniß die Dämonen dem Cyprian offenbaren und dadurch selbst den Glauben an den Gefreuzigten in ihm hervorrufen. Aus dem berühmten Magus wurde ein reniger Sünder, ein bekehrter und bußfertiger Christ, ein Hort der Gläubigen, ein Presbyter, Bischof und Märtyrer. Gemeinsam mit Justina duldete er den Märtyrertod so un= erschrocken und freudig, daß sein Vorbild sogar die Jungfrau stärkte.

Us Zeitpunkt und Veranlassung dieses Marstyriums nennt die Legende die Christenverfolgung unter Claudius. Da eine solche nicht stattgefunden hat, und das Zeitalter Cyprians unmöglich das jenes Kaisers sein kann, so hat statt Claudius eine spätere Hand Diocletian geschrieben, dessen Name die letzte große Christenversolgung bezeichnet. In

der sogenannten »legenda aurea«, einer späteren Bearbeitung unserer Sage, die Calderon benutzt hat, soll es die frühere Christenverfolgung unter dem Kaiser Decius gewesen sein, aus der Epprians Martyrium hervorging.

Es scheint, daß Erscheinungen und Züge verschiedener Zeitalter sich in die Ausbildung unserer Legende gemischt haben. Der Philosoph und Magus Cyprian wird so geschildert, daß wir im Hintersgrunde die neuplatonische Lehre, die Schule des Jamblichus, die Zeit des abtrünnigen Julian wahrenehmen können, während der Bischof und Märtyrer Cyprian Züge an sich trägt, die von dem Vorbilde des kirchengeschichtlichen Cyprian, des Bischofs von Karthago, der unter Valerian den Märtyrertod erlitten (258), entlehnt sein mögen.\*)

## 3. Cyprian und Faust.

Zwischen dem Magus der kirchlichen Legende des vierten und dem der deutschen Volkssage des sechszehnten Jahrhunderts ist die Aehnlichkeit wie der Gegensatz so bedeutsam, daß sie uns zur Verzgleichung auffordern. Aus dem Drange nach

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. S. 82 - 87. S. 104 flgd.

Erkenntniß, aus der Begierde nach Herrschaft und Genuß hat jeder von beiden den Bund mit den Lämonen geschlossen und ist ein Magus geworden. Aber Epprian kommt durch den Abfall von den Lämonen und der Magie zum Glauben, während Faust durch den Abfall vom Glauben zum Bunde mit dem Teufel und zur Magie gelangt; jener beginnt als heidnischer Philosoph, erkennt den Wahn des Dämonenglaubens und endet im Schooße der Kirche, bieser beginnt als christlicher Theologe, verwirft die heilige Schrift und stürzt in den Abgrund der ; Hölle. Wenn man den Faust der Volksjage und des Volksbuches im Auge hat, so ist es sehr ge= iwagt, vielmehr falsch, vom Cyprian zu sagen: er sei "der Faust des kirchlichen Alterthums". Es wäre geradezu sinnlos, wollte man Faust den Cy= prian des sechszehnten Jahrhunderts nennen. Da des Magus vorsätzlicher Abfall von Gott und Bund mit dem Bösen zu den Grundzügen der Faustsage gehört, während Epprian, kirchlich zu reden, als blinder Heide den Bund mit den Dämonen eingeht, Dermögen wir nicht, in der Gestalt des letzteren "die allerwesentlichsten Züge unseres Faust wieder= zuerkennen". Der Vergleichungspunkt zwischen

beiden ist mit seinem Gewichte doch so allgemein menschlicher Art, daß hier von einer "Familien= ähnlichkeit", von einer "tiesbegründeten Verwandt= schaft", die sich "aus einer Abstammung der Faust= sage von der Epprianslegende erklären ließe", nicht = die Rede sein kann. Selbst wenn der Verfasser des ältesten Faustbuches die legenda aurea gelesen hätte, was weder bewiesen noch beweisbar ist, würde daraus noch lange nicht eine solche Abstammung folgen.

Um die letztere bennoch zu erreichen, hat man einen sehr weiten Umweg durch Calderons und Goethes Dichtungen genommen. Oft genug sei der wunderthätige Magus mit Goethes Faust verschichen und der katholische oder wohl auch der spanische Faust genannt worden. Freilich habe Calderon die deutsche Faustsage nicht gekannt und Goethe den wunderthätigen Magus erst 1812 kennen gelernt, daher habe jene nicht auf das Werk des spanischen Dichters und dieser nicht auf das des deutschen einen vorbildlichen Einfluß ausüben können. "Besteht nun trozdem", so lautet der Schluß, "zwischen beiden Dichterwerken eine Aehnelichkeit, die auf Stammverwandtschaft zu beruhen

icheint, so bleibt keine andere Erklärung dafür übrig, als daß die deutsche Sage vom Doctor Faust unter starker Einwirkung der altkirchlichen Legende vom Epprianus entstanden ist." Und nun wird, was crit blos vermuthet wurde, schlechtweg behauptet, daß die legenda aurea unter den viel gelesenen Büchern gewesen sein müsse, woraus der Buchtwefer Spies in Frankfurt die Geschichte vom staust zusammengeschrieben habe.\*)

Welche Klügeleien, um Aehnlichkeiten sehr einscher und selbstwerständlicher Art in Entlehnungen und Abstammungen zu verwandeln! Da Goethes Faust trot seiner Aehnlichkeit mit Calderons wunderschätigem Magus nicht von diesem abstammen kann, in ung die Stammverwandtschaft zwischen den Diellen beider Dichtungen gesucht und gesunden werden: die Geschichte vom Cyprian muß die Burzel der Faustsage sein und der Verfasser des ältesten Faustsage sein und der Verfasser des ältesten Faustsage sein und der Verfasser des ältesten Faustsage sein und der Selden haben, obwohl jenes Buch selbst keine Spur einer Einwirkung die ser Legende verräth und die Helden beider Sagen so grundverschieden sind, daß der Contrast ihrer

<sup>\*)</sup> Cbendas. S. 8 flgd. S. 10. S. 132.

Sinnesart und Schicksale weit gewaltiger ist als ber beiden gemeinsame und der menschlichen Na: — tur inwohnende Drang nach Erkenntniß. Erst Goethes Faust gilt als Repräsentant der Menschiheit.

Aehnlichkeit ist noch nicht Abstammung. In einem wesentlichen und entscheidenden Punkte ist Goethes Faust ohne alle Abstammung dem Magus der kirchlichen Legende und der spanischen Dichtung weit ähnlicher als troß aller Abstammung dem Faust der deutschen Lolksbücher und Puppenspiele: er ist es durch seine Errettung. Cyprians Rettung ist seine Bekehrung und Buße, sein glaubensfreudiges Martyrium; die des Faust geht durch die Verzirrungen und das Fegeseuer der Welt den Weg sortschreitender Läuterung, die der letzte noch unzlautere Erdenrest durch die göttliche Gnade und Liebe getilgt wird. Doch dürsen wir diese Betrachtung, die schon der Dichtung selbst vorgreift, hier nicht weiter verfolgen.

Es war festzustellen, daß die urchristliche Sage vom Simon Magus und die altsirchliche vom Magus Epprian zwar Vorfahren der Faustsage, aber keines= wegs deren Stammväter sind.

#### III.

# Cheophilus und die mittelalterliche Magnssage.

Cyprians Bund mit dem Dämon beruht auf seinem Glauben an die Raturgötter und bedarf daher keines besonderen Vertrages, wodurch ein Glaube solcher Art erst verbrieft und der entgegen= gesetzte zu nichte gemacht werden müßte. Sobald er die Ohnmacht der Dämonen erlebt und seinen Grundirrthum erkannt hat, ist auch jener Bund gelöst und keine Fessel vorhanden, die den Cyprian darin festhalten könnte. In Calderons Tichtung muß der von sinnlicher Liebe verblendete Cyprian dern Dämon seine Seele mit Blut verschreiben, um ñe zulett als Märtyrer mit seinem Blute zu er= lösen. Dieser drastische Gegensatz hat wohl den Dichter vermocht, jene Verschreibung nach mittel= alterlichen Vorbildern geschehen zu lassen.

Der christliche Gottesglaube läßt die heidnischen Götter als die unheimlichen Mächte des Bösen und den Götterglauben als ein Werk des Teufels ersicheinen, der über die Dämonen gebietet und masgische Kräfte zum Dienste der Sünde verleiht. Wer,

von den Wünschen der Selbstsucht verlockt, solche Kräfte gewinnen will, muß den Dienst Gottes verslassen, den Glauben an den Erlöser abschwören, sich dem Teufel verknechten und ihm seine Seele verschreiben. Das diabolische Kennzeichen der Magie soll durch das schriftliche Pactum so ausgeprägt werden, daß es von Seite des Menschen unvertilgbar erscheint. Schon in der Sage der Maria von Antiochien fordert der Zauberer, der sie durch magische Künste ihrem Liebhaber Anthemius gewinnen soll, daß dieser seinen christlichen Glauben schriftlich abschwöre, was er auch thut, aber sogleich widerruft.\*)

In der Theophilus jage, die im sechsten Jahrhundert entstand und im Laufe des Mittelsalters vielsach bearbeitet wurde, bildet der schriftsliche Vertrag mit dem Teusel ein wesentliches Merkmal, das zur Vergleichung mit der Faustsage gedient hat. Theophilus war als Dekonomus der Kirche von Adana in Cilicien ein angesehener, durch das besondere Vertrauen des Vischofs geehrter Mann. Nach dem Tode des letzteren selbst zum Vischofe

<sup>\*)</sup> Ebenbas. S. 14 und S. 123 flgb.

gewählt, lehnte er aus Demuth die Würde ab. Doch als der neue Bischof ihn seines Amtes entsiete, verwandelte sich seine Demuth in Ehrgeiz und Jorn, er wollte um jeden Preis das Amt wiedersgewinnen und ließ sich durch einen jüdischen Jausberer zum Bunde mit dem Teufel verführen, der von ihm die schriftliche Ableugnung des christlichen Glaubens forderte und erhielt. Sobald aber sein Wunsch erfüllt war, ergriffen ihn Reue und Verzweislung. Er slehte zur Mutter Gottes, die ihn erhörte, durch ihre Fürbitte rettete und ihm die Handschrift, die sie dem Teufel entrissen hatte, zurückgab.

Bis auf jenes schriftliche Pactum giebt es keisnen charakteristischen Vergleichungspunkt zwischen der Sage vom Theophilus und der vom Faust, weshalb jene nicht als das Vorbild oder die Quelle der letzteren anzusehen ist. Wenn man die Sigensthümlichkeit der Faustsage erwägt und die Vergleichungen nicht blos als Phrase brauchen will, wird man den Simon Magus nicht den urchristlichen, Cyprian von Antiochien nicht den altsirchslichen, Cyprian von Antiochien nicht den altsirchslichen und den Theophilus von Adana noch weniger den mittelalterlichen Faust nennen dürfen.

Das theokratisch gesinnte Judenthum unterschied, wie wir gesehen haben, eine doppelte Magie, indem es die Wunderthaten seines Gottes und seiner Pro= pheten den Zaubereien der Gößenpriester entgegen= Jene waren die siegreichen, diese dagegen ohnmächtige Werke.\*) Eine ähnliche Unterscheidung gilt in dem kirchlich gesinnten Mittelalter, welches der driftlichen Magussage neben dem diabolischen Kennzeichen der Verdammniß auch das firchliche der Rettung aufprägt. Es giebt auch hier eine göttliche, der theokratischen Kirche verliehene Magie, die im Namen und in der Kraft des heiligen Geistes geübt wird, den Teufel vertreiben und noch im letten Momente ihm die Beute entreißen kann. Die Pforten der Höllen sie nicht überwältigen! Die Kirche ist mächtiger als die Hölle, die göttliche Magie gewaltiger als die diabolische. Wenn der gottlose Magus unter dem Schutze der Kirche und ihrer Mächte steht oder sich dahin flüchtet, so ist er zu retten. Auch das schriftliche Pactum verliert seinen character indelebilis, wenn die Kirche es tilgen will: in dem einen Falle kann die vom Bischofe

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. II. S. 24 figb.

verordnete Buße wirkungslos es machen, in einem anderen wird die Handschrift dem Teufel entrissen und dem Bischofe zugeführt. Den Theophilus rettet die Fürbitte der Mutter Gottes; der aus Liebe zum Weltgenusse von seinem kirchlichen Amte abgefallene Militarius hat den Dienst der Maria nicht abzuschwören vermocht und wird dadurch ge= rettet; Robert dem Teufel, dessen Seele schon vor der Geburt dem Satan verschrieben war, hilft noch dicht vor dem Ende das kirchliche Sacrament, und selbst den Teufelssohn Merlin, den Zau= berer der Tafelrunde, schützt vor der Hölle die Glaubenstreue seiner Mutter. Die Magie des kirch= lichen Werkes ist das unfehlbare Gegenmittel gegen die Sünde der Magie. Die kirchliche Magussage des Mittelalters stürzt ihre Helden nur dann in den Abgrund, wenn diese Gegenmacht ausbleibt. Merkwürdig genug, daß sie zwei Päpste nicht zu retten gewußt hat, welche, der eine wegen seiner Geistesmacht und Herrschbegierde, der andere wegen seiner sinnlichen Leidenschaften und Genußsucht, im Berdachte standen, es mit dem Teufel zu halten: Sylvester II. und Paul II. Bei der eingeschränkten Geistesbildung des Mittelalters und dem Mangel

wissenschaftlicher Weltkenntniß, die erst im Lause der Kreuzzüge ihre dürftigen Gesichtskreise zu ersweitern begann, konnte es nicht fehlen, daß Männer von hervorragender Gelehrsamkeit, wie Albertus Magnus, oder von erfinderischer Einsicht, wie Roger Baco, zwei berühmte Scholastiker des dreizzehnten Jahrhunderts, in den Ruf der Zauberei kamen.

Wie die Legenden vom Apollonius und Pythasgoras, vom Simon Magus und Cyprian jede die Züge ihrer Zeit an sich tragen, so ist auch die mittelalterliche Magussage ein Ausdruck der ihrigen. In der diabolischen Kennzeichnung des Magus erkennen wir den christlichen, in der Möglichkeit und Art seiner Errettung den theokratischen Glaubensscharakter des kirchlichen Weltalters.

Erkenntniß, aus der Begierde nach Herrschaft und Genuß hat jeder von beiden den Bund mit den Dämonen geschlossen und ist ein Magus geworden. Aber Epprian kommt durch den Abfall von den Dämonen und der Magie zum Glauben, während Faust durch den Abfall vom Glauben zum Bunde mit dem Teufel und zur Magie gelangt; jener beginnt als heidnischer Philosoph, erkennt den Wahn des Dämonenglaubens und endet im Schooße der Kirche, dieser beginnt als dristlicher Theologe, verwirft die heilige Schrift und stürzt in den Abgrund der Hölle. Wenn man den Faust der Volksjage und des Volksbuches im Auge hat, so ist es sehr ge= wagt, vielmehr falsch, vom Cyprian zu sagen: er sei "der Faust des kirchlichen Alterthums". Es wäre geradezu sinnlos, wollte man Faust den Cyprian des sechszehnten Jahrhunderts nennen. Da des Magus vorsätlicher Abfall von Gott und Bund mit dem Bösen zu den Grundzügen der Faustsage gehört, während Epprian, firchlich zu reden, als blinder Heide den Bund mit den Dämonen eingeht, so vermögen wir nicht, in der Gestalt des letteren "die allerwesentlichsten Züge unseres Faust wieder= zuerkennen". Der Vergleichungspunkt zwischen

Gewalt der Magie, der mit dem Alterthume wiederaufgelebt war, ist die Magussage des sechszehnten Jahrhunderts durchdrungen: sie trägt die Züge eines Zeitalters an sich, welches den altchristlichen Glauben, die kirchliche Reformation und die Renaissance in sich vereinigt.

Gemäß der dristlichen Grundanschauung behält die Zauberei ihren diabolischen Charakter, sie gilt als eine höllische Kunft, die der Teufel verleiht, wenn man sich ihm verknechtet: so weit bleibt die alte Fassung in Kraft. Hier aber greift in die Gestaltung der Magussage das protestantische Zeit= bewußtsein und der ihm angehörige Volksglaube umbildend ein: alle Magie erscheint als diabolisch, die wunderthätige Macht kirchlicher Werke erscheint als Magie. Es müßte mit unrechten Dingen, b. h. mit dem Teufel zugehen, wenn durch irgend ein äußeres Werk die göttliche Gnade könnte angezogen und wirksam gemacht werden. Der Glaube an die firchliche Magie gilt jest als widerchristlich. Wie der protestantische Volksglaube jener Zeit im Papste den Antichrist sah und im Papstthume das dämo= nisch verfälschte Christenthum, so stimmt die Volkssage das Thema der Magie feindlich und satyrisch

gegen die Kirche. Sie läßt den gottlosen Magus auch firchliches Zauberwesen treiben, im Vatican seinesgleichen finden, den Höllengeist als Mönch erscheinen und, als ob sie diese satyrischen Züge in einen Effect sammeln wollte, den Teufel im Ge= wande des Papstes vor dem Sultan in Constan= tinopel den Propheten Mohammed spielen. Was aber die Hauptsache ist, so ändert sich hier der poetische Charakter der Sage von Grund aus. Die Magie kirchlicher Werke gilt nicht ferner als Heil= mittel gegen die Sünde der Magie, sondern er= scheint mit dieser auf gleichem Fuße und selbst als heillos. Es gibt kein magisches Gegengift mehr, keine rettende Schutzmacht, die noch im letzten Momente zwischen ben Sünder und den Satan treten fönnte. Wer sich der Magie und dem Teufel er-. geben, ist rettungslos der Hölle verfallen und wird nach abgelaufener Frist unfehlbar vom Teufel ge= holt. Hier ist die Differenz der mittelalterlichen und protestantischen Magussage. Dort heißt es: Ende gut, Alles gut! Hier dagegen gibt es kein anderes als das tragische und grauenvolle Ende in der greifbarsten, für die Volksphantasie mächtigsten Form. So verbindet die Magussage des sechs= ŏ Runo Fifcher, Goethes Fauft.

zehnten Jahrhunderts mit dem diaholischen Cha rakter den tragischen und ist dadurch angelegt, der Stoff eines erschütternden Volksdramas zu werden

# 2. Die theosophische Anschauung: Magie und Mystik.

Mit dem Alterthume war auch der Glaube des Alterthums, die Religion und Philosophie der gricchischen Welt wieder lebendig geworden. Es war eine wirkliche Wiedergeburt. Jene letzte Philosophen= schule der Griechen, die noch einmal wider das Christenthum gerüstet, alle Götter der gesammten heidnischen Welt gleichsam mobil gemacht und wie eine Armee in Reih' und Glied gestellt hatte, als gelte es mit der Menge zu siegen, die platonische Schule von Athen war untergegangen durch das . Machtwort Justinians. Rach neun Jahrhunderten steht sie wieder auf unter dem großen Wediceer in der platonischen Akademie von Florenz. Wo die alte Philosophie geendet hatte, da beginnen die ersten Regungen der neuen. In der Vorstellung, daß die Welt ein Ausfluß der Gottheit sei, daß die Fülle göttlicher Kräfte in abgestufter Ordnung von den himmlischen Sphären in die irdischen herabsteige und in geläuterten Menschenseelen wieder= zurückfehre in die überirdischen Reiche, in dieser religiös gemeinten Weltvergötterung hatte die grie= hische Philosophie ihr letztes Wort gesprochen und nd abgewendet von dem Christenthume und der hristlich gewordenen Welt. Sie war geschieden, wie die Braut von Korinth: "Wenn der Funke sprüht, wenn die Asche glüht, eilen wir den alten Göttern 311!" In derselben Gestalt, in der die alte Philo= sophie ins Grab gestiegen war, regt sich nach einem fast tausendjährigen Schlaf der erste Drang nach einer neuen Welt= und Naturerkenntniß, der Ueber= druß an der unfruchtbaren und verlebten Scholastik. Noch manche Puppengestalt wird abgestreift, noch manche Hülle durchbrochen werden müssen, bevor die Wissenschaft in der gereiften Form wirklicher Foridung ans Licht tritt.

Die Vorstellung, daß in der Natur das Geheimniß der Gottheit verborgen sei, nennen wir Theosophie: hier erscheint die Natur nicht als Gegenstand einer methodisch einzurichtenden Untersuchung,
sondern als ein Nensterium, für welches das Wort
der Lösung gesucht wird, als ein den irdischen
Sinnen verschlossenes Buch, dessen Zeichen zu verstehen ein Schlössel erforderlich ist, so geheimnißvoll,

wie das Buch selbst. Daher dürstet diese Denkart nach einer räthsellösenden Geheimlehre, und es giebt in der Renaissance einen Moment, wo die jüdisch= fabbalistischen Bücher, die aus göttlichen Offen= barungen der Urzeit jene Lösung empfangen haben wollen, zu Hülfe gerusen und gläubig ergriffen werden, wie von dem italienischen Platoniker Pico von Mirandola und dem deutschen Humanisten Johann Reuchlin.

Immer mächtiger wird der theosophische Sinn angelockt von dem Vilde der Natur, immer begieziger verliert er sich in deren Betrachtung, erwartungsvoll spähend, wo er das große Geheimniß ihr ablauschen und die verborgenen Götterkräfte enthüllen könne. Wenn er sie enthüllt und sich dienstbar macht, so ist er ein "Neister über die Geister", ein Magus. An diese Magie glaubt das Zeitalter:

Die Eeisterwelt ist nicht verschlossen: Dein Sinn ist zu, dein Herz ist todt! Auf! kade, Schüler, unverdrossen Die ird'sche Brust im Morgenroth!

Dieses Wort des Goethe'schen Faust hat in der Empfindungsweise des sechszehnten Jahrhunderts

gelebt. Auch die Weltanschauung, die ihm zu Grunde liegt und von der Renaissance herkommt, läßt sich nicht besser und phantasievoller ausdrücken, als mit den Worten unseres Faust, wie er in einem jener mago-kabbalistischen Bücher das Zeichen des Welt-alls erblickt:

Wie alles sich zum Ganzen webt, Eins in dem andern wirkt und lebt! Wie Himmelskräfte auf= und niedersteigen Und sich die goldenen Eimer reichen, Mit segendustenden Schwingen Vom Himmel durch die Erde dringen, Harmonisch all' das All durchklingen! Welch' Schauspiel!

Auf dem Wege von der Theosophie zur Natursphilosophie und Naturerkenntniß liegt, als eine jener Zeit entsprechende Entwickelungsform, die Magie, sie sindet ihren Mann in einem der bewegtesten und abenteuerlichsten Charaktere, an denen das sechszehnte Jahrhundert so reich war: Agrippa von Nettesheim. Richtung und Aufgabe dieser Magie sind einleuchtend, so phantastisch sie sind. Sie will ins Innere der Natur schauen, verhüllte Kräfte enthüllen, die Hülle durchbrechen, die Hemsmungen entfernen, feindliche Einflüsse ausscheiden.

Dieses Ziel zu erreichen, muß sie selbst Hand an da Werk legen, sie muß mit den Körpern operiren is der Absicht, wie die Natur, Körper zu erzeugen sie wird zur magischen Scheidekunst, zur magischer Heilkunst. Ihr Weg ist schon der Versuch, nur nich der methodische, ihr Ziel die Ersindung, nur nich die geordnete. Sie sinnt noch immer auf zwe (Vroßthaten: Gold machen und Leben herstellen den Stein der Weisen sinden und die Panacee Diese Magie, die sich selbst die Probe stellte, di nicht zu bestehen war, sah das Zeitalter verkörper vor sich in dem Wunderarzte Paracelsus!

Indessen darf ich auch das tiefere Ziel nich unbemerkt lassen, dem diese magische Weltanschauum zustrebt. Ist göttliches Leben gegenwärtig und wirk sam in den natürlichen Dingen, so kann es nirgende unmittelbarer erfaßt und erschaut werden, als in der Tiefe unseres eigenen Inneren; nur muß auch hier die Hülle durchbrochen werden, die den göttlichen Lebensfunken in uns umgibt und verdunkelt, auch hier ist eine Scheidekunst nothwendig, die das Feind liche und Fremde absondert, die Hemmungen ent fernt und das Gold der Seele reinigt von der Schlacken der Begierden und Leidenschaften, die

uns in die weltlichen Dinge verstricken und machen, daß wir uns, wie ein tiefsinniger Mann jener Zeit gesagt hat, in die Creatur vergaffen. Es giebt für die theosophische Anschauung einen Weg, der un= mittelbar zu Gott führt, er geht durch das mensch= liche Herz, er fordert die Vertiefung in uns selbst, die stille Einkehr in unser Innerstes, die Abwen= dung von den Begierden, die lautere, beschauliche, tiefsinnige Frömmigkeit, wodurch wir werden, was wir im tiefsten Ursprunge unseres Wesens sind: dies ist der Weg nicht der Magie, sondern der Mystik. Beide sind Formen der Theosophie, die den Weg zu Gott sucht durch das Mysterium der Dinge hindurch: die Magie nimmt ihren Weg durch die äußere Natur, die Mystik den ihrigen durch die innere; jene möchte die Hülle der Sinnenwelt durchbrechen, diese durchbricht die Selbstsucht des menschlichen Herzens und enthüllt in der göttlichen Liebe das Geheimniß aller Geheimnisse. Den ersten Beg ging Paracelsus, den zweiten Jacob Böhme in den Spuren des Paracelsus. Wenn die Natur lich im Innersten des Menschen vollendet, so ist der Magie ein Trieb eingeboren, der in der Mystik sein Ziel und seine Lösung findet.

Diese Magie und diese Mystik verhalten sich wie Anfang und Ende des Goethe'schen Faust Der Magus im Anfange des Gedichtes steht ent zückt vor dem Bilde des Weltalls: "Wie alles sick zum Ganzen webt, Eins in dem andern wirkt unt lebt, welch' Schauspiel!" Und ungeduldig fährer er fort: "Aber ach! ein Schauspiel mur! We fass' ich dich, unendliche Natur?" Der mystische Chor am Ende des Gedichtes löst das Käthsel, er schaut in der göttlichen Liebe das enthüllte Mysterium, sinnbildlich dargestellt in der mater gloriosa, wie sie einst der kirchlichen Mystik des Mittelalters in der Franziskanerpoesse vorgeschwebt:

Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniß, Das Unzulängliche, hier wird's Greigniß, Das Unbeschreibliche, hier ist's gethan, Das ewig Weibliche zieht uns hinan.

# 3. Die Anschauung ber Helena.

Roch ist ein Zug übrig, den die Magussage des sechszehnten Jahrhunderts ausprägen mußte, der mit ihrem Ursprunge aus der Renaissance in einem genauen Zusammenhange stand und den Phantasiebedürfnissen des Zeitalters entsprach.

#### II.

# Die Grundzüge der neuen Magussage.

Die Magussage des sechszehnten Jahrhunderts, die sich in der Faustsage ausprägt, vereinigt in der Fassung ihres Helden den titanischen, diadoslischen und tragischen Charakter: sie verdammt die Magie rettungslos in den Abgrund der Hölle und erhebt sie zugleich auf den Gipfel menschlicher Geisteskraft und menschlichen Strebens; der erste Zug stammt aus der Wiedergeburt des Christensthums, dem christlich protestantischen Volksglauben, der zweite aus der Wiedergeburt des Alterthums, der Renaissance, die, wie kein zweites Zeitalter der Welt, die Macht des Individums, die Gewalt des menschlichen Könnens, die persönliche Magie des Menschen erlebt, besessen, bewundert hat.

Es gibt eine Wahlverwandtschaft auch zwischen Zeitaltern. Jener deutsche Sturm und Drang, der sich in den Anfängen des sechszehnten Jahrhunderts erhob, ein Geistessturm der gewaltigsten Art, übte eine unwillkürliche Anziehungskraft auf die deutsche Sturm= und Drangzeit, die am Ende des vorigen Jahrhunderts unsere Literatur ergriff und empor=

reich, diesen Besitz des schönsten Weibes, diese Ver= mählung mit der Heidin empfindet die Volkssagals das größte Werk aller Magie, als den höchster aller (Benüsse, als den gottlosesten aller Frevel. Nach der Helena kommt die Hölle. Die Vermäh= lung mit der Helena bildet in dem Goethe'schen Fauft das Grundthema des zweiten Theiles, dessen Composition von hier aus gesehen und beurtheilt sein will. Nach ber Stimmung seines Zeitalters, das von Winckelmann erleuchtet war und von Lessing herkam, und nach der Entwickelung seines eigenen (Venius, der sich früh dem Hellenenthume verwandt fühlte und in Italien eine künstlerische Wiedergeburt erlebt hatte, mußte Goethe ben Zug des Magus zur Helena ganz anders empfinden und verwerthen, als die zwar von der Renaissance bewegte, aber noch kirchlich benommene Volksfage. Er sah die Vermählung des Faust mit der hel= lenischen Heldenfrau, die Liebe des Magus zur griechischen Schönheit nicht hart vor dem Abgrunde der Hölle, sondern auf dem Höhenwege der Läuterung. Aber schon in der alten Puppenspiel= fabel hatte die Erscheinung der Helena unseren Dichter tief und nachhaltig ergriffen.

#### II.

# Die Grundzüge der neuen Magussage.

Die Magussage des sechszehnten Jahrhunderts, die sich in der Faustsage ausprägt, vereinigt in der Fassung ihres Helden den titanischen, diabo-lischen und tragischen Charakter: sie verdammt die Magie rettungslos in den Abgrund der Hölle und erhebt sie zugleich auf den Gipfel menschlicher Geisteskraft und menschlichen Strebens; der erste Zug stammt aus der Wiedergeburt des Christenschums, dem christlich protestantischen Volksglauben, der zweite aus der Wiedergeburt des Alterthums, der Kenaissance, die, wie kein zweites Zeitalter der Welt, die Macht des Individums, die Gewalt des menschlichen Könnens, die persönliche Magie des Menschen erlebt, besessen, bewundert hat.

Geitaltern. Jener deutsche Sturm und Drang, der sich in den Anfängen des sechszehnten Jahrhunderts erhob, ein Geistessturm der gewaltigsten Art, übte eine unwillkürliche Anziehungskraft auf die deutsche Sturm= und Drangzeit, die am Ende des vorigen Jahrhunderts unsere Literatur ergriff und empor=

Wir müssen den Entwickelungsgang der Sage vo ihrem Ursprunge bis zu dieser Epoche verfolger um zu sehen, woraus der Goethe'sche Faust enststanden ist. Die natürliche Folge verlangt, dawir den Faust zuerst als geschichtliche, dann almythische Figur oder als Sagengebilde, endlick Gegenstand der volksthümlichen Literatur und Dichtung ins Auge fassen.

Den Ausgangspunkt bildet die geschichtliche Person. Schon aus ber Geltung der Magie in sechszehnten Jahrhundert, wo sie die Rolle einer verbreiteten, in Schwung und Aufnahme gekommenen Tagesrichtung spielt, ist zu vermuthen, daß der Held der volksthümlichsten Magussage, die das Zeitalter hervorbrachte, wirklich gelebt hat. Abenteuerlich, vom Reuerungsbrange der Zeit stürmisch bewegt, auf der Wildbahn schweifend, wie die Magie selbst, sind die Charaftere, in denen sie auftritt; der Originalkopf mischt sich hier mit dem Charla= tan, das Genie mit dem Gaukler. Man gefällt sich in dem Beifalle und der Bewunderung der leicht= gläubigen, von dem Eindrucke magischer Thaten und Versprechungen schnell gefesselten, gern zum Staunen bereiten Menge; daher die umberschwei-

fende Lebensart, welche diese modernen Magier führen, von Land zu Land, von Wirthshaus zu Wirthshaus. So schaffen sie sich eine volksthümliche Fama und tragen ihr persönliches Ansehen weit und breit unter die Leute. Die bunte Reihe solcher abenteuerlichen Charaktere reicht von den Höhen der Zeitbildung bis herab unter das Getriebe der scholasten und Gaukler. Viele gehen im Andenken des Volkes unbemerkt und namenlos vorüber, Einer, der die Züge der volksthümlichen Magie in seiner Person vereinigt und exemplarisch darstellt, hinterläßt einen mächtigen und fortwir= kenden Eindruck, an seine Spuren heftet sich mit der Tradition die Volkssage: es ist keine geschicht= lich denkwürdige Person, die im Gedächtniß der Bissenschaft fortlebt, wie Agrippa und Paracelsus, doch an Originalität ein diesen ähnlicher Mann, noch abenteuerlicher in seiner Lebensart, einhei= mischer in den unteren Volksfreisen, darum volks= thümlicher und populärer, ein Mann, in dem der Priginalkopf und der Marktschreier, die erhabenen und niedrigen Züge der zeitgemäßen Magie zu= sammentrafen. Ze geringer seine geschichtliche Be= deutung war, um so besser paßte er für die Sage.

# 1. Die wittenbergische Ueberlieferung.

Dieser Eine hieß oder nannte sich Faust. Na einer angeblichen Aussage Melanchthons, die se Schüler Johann Mennel aus Ansbach mitgethei hat\*), war "Johann Faust aus Kundling", eine Orte bei Bretten, der Landsmann und Zeitgenof des Reformators; er habe in Krakau die Mag studirt, ein umherschweifendes Leben als fahrend Gaukler geführt und sich eine Zeit lang in Witter berg aufgehalten, hier habe er geprahlt, daß b Siege der kaiserlichen Heere in Italien die Wer seiner Zauberkünste gewesen, und sich dem Verhaft befehle des "Herzogs Johann" durch die Flud nach Rürnberg entzogen. In Venedig habe er i den Himmel fliegen wollen, sei auch vom Teuf aufwärts in die Luft geführt, dann aber zu Bobe gestürzt worden, so daß er fast um sein Leben g fommen wäre. Wie den Agrippa von Retteshein habe auch ihn der Teufel in Geftalt eines Hunde begleitet.

Der Ortsname "Kundling", der nicht existir ist wohl durch ein Nisverständniß des Berich

<sup>\*)</sup> Joh. Manlius: Locorum communium collectant (Bas. 1562).

erstatters aus dem wirklichen Ortsnamen "Anittlingen" entstanden. Auch wird Melanchthon nicht
von einem Herzoge, sondern von dem Kursürsten
Johann dem Beständigen gesprochen haben, der
1525–1532 regierte. Da die kaiserlichen Siege in
Italien, die Schlacht von Pavia und die Eroberung Roms, in die Jahre 1525 und 1527 fallen,
so müßte Faust, dessen Prahlereien jene Ereignisse
voraussetzen, zur Zeit der Reichstage von Speier
und Augsburg in Wittenberg gelebt haben.

Bretten gehörte seit 1504 dem Kloster Maulbronn. Hier soll der bekannte Doctor Faust bei seinem Jugendfreunde, dem Abt Johann Entenfuß, in den Jahren 1516—1525 sich aufgehalten haben. Noch heute erinnern die Faustküche und der Faustthurm an diesen Aufenthalt.

Von Mennel und seiner Quelle sind die späleren Berichte des Johann Wier, Augustin Lercheimer und Philipp Camerarius abhängig.

Bier (Weiher) aus Graeve an der Maas, Leibarzt des Herzogs Wilhelm von Cleve, erwähnt in seinen Büchern "über die Blendwerke der Dä= Monen"\*) auch den "Johann Faust aus Kundling",

<sup>\*)</sup> De praestigiis daemonum (Lib. II. Ed. IV. 1568).
Auno Fischer, Goethes Kaust.

der die Magie in Krakau erlernt und an 1
schiedenen Orten Deutschlands vor dem Jahre 11
ausgeübt habe. Zulett, so sagen die Leute, sei
in einem würtembergischen Dorfe Nachts r
Teufel erwürgt und am andern Morgen mit 1
gedrehtem Halse gefunden worden. Mit lee Prahlereien und Versprechungen habe dieser »F
stus magus vel verius infaustus malus« alles o
zurichten vermocht. Wier selbst will Leute geka
haben, die seinen boshaften Streichen und N
reien zur Zielscheibe gedient.

Lercheimer aus Steinfelden, ein Schüler! lanchthons, läßt in seiner Schrift "Christlich denken und Erinnerung von Zauberei" (1585) "Johann Faust aus Knütlingen" in einer Gru erscheinen, die er in der Neberschrift als "gem Gaukelbuben" bezeichnet. Die Verzauberung ei Wirthsjungen, der dem zechenden Faust das Gzu voll geschenkt hat, die Luftsahrt nach Salzb und die Streiche, die dort dem Kellermeister spielt werden, erzählt Lercheimer mit vollem (I ben. Im Nebrigen trägt seine Darstellung se den ausgevrägten Charafter der lutherischen Tendenz. Daß Faust zu den Zeiten Luthers

Melanchthons in Wittenberg leben durfte, "ließ man in der Hoffnung geschehen, er werde sich aus der Lehre, die dort im Schwange ging, bekehren und bessern". Da es nicht geschah, und andere von ihm verführt wurden, deren einen Lercheimer selbst kennen gelernt, wollte der Fürst ihn verhaften lassen. Bider die Männer (Jottes in Wittenberg vermochte er nichts. So oft er zu Melanchthon gekommen, habe dieser ihn ernstlich vermahnt und vor dem bösen Ende gewarnt; einmal habe "der unzüchtige, teuflische Bube" sogar gedroht, dem Herrn Phi= lippus einen Streich zu spielen, sei aber derb abgefertigt worden und habe es wohl unterlassen. Ein frommer schlichter Mann hatte ihn durch einen Bekehrungsversuch so erbost, daß Faust aus Rache ein Teufelsgespenst in dessen Schlafkammer schickte; aber Gottesfurcht kennt keine Teufelsfurcht, der böse Geist wurde mit Hohn empfangen und nach Hause geschickt. Doch als Faust selbst aus eigener Bewegung sich bekehren wollte, war es auch um= lonst; der Teufel zwang ihn sogleich zu einer zwei= ten Verschreibung, und nachdem seine vierundzwanzig= jährigen Dienste erfüllt waren, tödtete er ihn auf Arauenvolle Art. Die magischen Künste vermögen

nichts wider Gott und die Seinigen, die Bekehru des Magus nichts wider den Teufel. Gegen D lanchthon wagt er nichts, den schlichten gotte fürchtigen Mann schreckt er nicht, die eigene A wandlung der Reue hilft ihm nichts. So gestal sich der lutherische Glaube seinen Vorstellung gemäß die Geschichte vom Faust. An solchen B spielen bewahrheitete Lercheimer sein "christlich L denken und Erinnerung von Zauberei". Faust wi der Held der lutherischen Magussage und di halb in der weiteren Ausbildung derselben imm näher und fester mit Wittenberg verknüpft. Ueb gens hätte Lercheimer, da er Fausts unglücklie Luftfahrt in Benedig mit der des Simon Mag in Rom verglich, nicht sagen sollen, daß den le teren der Teufel herabgestürzt habe, denn es gesch durch das Wort Petri.

Der nürnberger Stadtrath Philipp Cam rarius, dessen Vater einst Melanchthons Freu und Biograph gewesen, spricht im Jahre 1602 v "Johann Faust aus Kundling", als dem populärst aller Zauberer; unter dem gemeinen Volke wer man schwerlich jemand antressen, der nicht irgel eine Geschichte von ihm zu erzählen wisse; er sell habe Leute von Faust reden hören, die ihn noch persönlich gekannt hätten.\*)

Beber in Melanchthons noch in Luthers Schriften sindet sich etwas über Faust. Auch in seinen Tischreden hat Luther nicht selbst den Faust erwähnt, sondern, als ein anderer denselben nannte, nur bemerkt, daß der Teusel und seine Zauberer nichts wider ihn ausrichten würden. Die wittensbergische Ueberlieferung vom Faust beruht, wie es iheint, auf einer mündlichen Erzählung Melanchthons, die Mennel literarisch fortgepflanzt hat. Es muß dahingestellt bleiben, ob er diese Erzählung wirklich gehört und richtig wiedergegeben hat? Daß Faust in Krakau studirt habe, ist urkundlich nicht nachzuweisen. In dem Album der Universität Wittenberg ist der Name eines Johann Faust aus Mühlberg den 18. Januar 1518 eingetragen.

## 2. Die oberrheinische Ueberlieferung.

Der Arzt Konrad Geßner und der reformirte Prediger Ludwig Lavater, beide in Zürich, haben des Faust Erwähnung gethan: jener in einer

<sup>\*)</sup> Operae horarum subcisivarum etc. Francof. 1602.

seiner »epistolae medicinales« vom 16. August 1561, dieser in seiner Schrift »de spectris« (1570). (Begner schreibt, daß unter den fahrenden Scho= lasten und Teufelsbeschwörern der unlängst ver= storbene Faust der berühmteste gewesen sei; Lavater nennt diesen »Faustus germanus« einen der frevel= haftesten Zauberer. Als einen solchen bezeichnet ihn auch die Zimmern'sche Chronik (1560): er habe durch seine Zauberthaten in deutschen Landen einen unvergeßlichen Eindruck hinterlassen, alt und elend sei berselbe in ober bei Staufen im Breisgau ge= storben, vom Teufel, wie viele glauben, umgebracht. Fällt sein Ende, wie es nach den Worten der Chronik scheint, vor die Mitte des Jahrhunderts, so war er wohl zwanzig Jahre älter als Me= lanchthon.

Mit dieser Zeitangabe stimmt überein, was der wormser Arzt Philipp Begardi in seinem Gesundheitszeiger (1539) und der basler Prediger Johann Gast in seinen Tischgesprächen (1548) berichtet. Jener weiß noch nichts von Fausts Ende, während dieser, der den Zauberer persönlich gesehen und im Collegium zu Basel einmal mit ihm gesgessen hat, versichert, daß der Teusel ihn bereits

crwürgt und der Leichnam, so oft man auch seine Lage geändert, immer wieder das Gesicht nach unten gekehrt habe. Einige seltene Bögel, die Faust bei jenem Gastmahle dem Koch zur Zubereitung gab, hält unser Berichterstatter schon für Zauberwerke. Hund und Pferd, die Faust mit sich führte, waren verkappte Teusel, die ihm dienten; bisweilen habe jener Hund Menschengestalt angenommen, um bei der Tafel aufzuwarten.

Wenn ein protestantischer Pfarrer in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts vom dicksten Abersglauben in solcher Weise verdunkelt war, wie der gute Johann Gast in Basel, dann muß es damals einem Manne, wie Faust, sehr leicht gewesen sein, in der Phantasie des Pöbels die Laufbahn eines unvergleichlichen Zauberers zu machen.

Der unbefangene Begardi erzählt, daß vor etlichen Jahren dieser Faust, der sich »philosophum Philosophorum« geschrieben, weit und breit die Lande durchzogen, den Wunderarzt und den Wahrsiager von allen Sorten gespielt, große Dinge gesprahlt, geringe geleistet, viele Leute getäuscht und, sobald er ihnen das Geld abgenommen, sich aus dem Staube gemacht habe. Sine große Jahl der

Betrogenen habe es dem Begardi selbst geklagt. Den Ruhm des Faust vergleicht er mit dem des Paracelsus.

Alle bisherigen Berichte sind geraume Zeit später als die Anfänge der lutherischen Reformation und lassen sich sämmtlich auf dieselbe Person beziehen, die nach Melanchthon-Mennel zur Zeit der Reichstage von Speier und Augsburg in Witten-berg gelebt haben soll.

## 3. Die Nachrichten aus Würzburg und Erfurt.

Die beiden frühesten Berichte über einen Zausberer, der sich Faust genannt, stammen aus dem Ansfange des Jahrhunderts, als in Deutschland die humanistischen Ideen in vollster Bewegung waren und die lutherische Resormation noch nicht begonnen hatte. Beide Gewährsmänner sind bekannte (Frößen und schrieben aus persönlicher und nächster Erfahrung: der eine ist Johann Tritheim, früher Abt zu Sponheim, seit kurzem Klosterabt zu St. Jakob in Würzburg, ein Mann, der später selbst in den Geruch der Zauberei kam; der andere der Kanosnicus Konrad Munt dt (Mutianus Rusus) in Gotha, einer der ersten Humanisten des Zeitalters

aus dem Kreise der Reuchlin, Erasmus, Ulrich von Hutten, Eoban Hesse, Crotus Rubianus u. a.

In einem Briefe vom 20. August 1507 ant= wortet Joh. Tritheim dem Mathematiker Joh. Vir= dung in Hasfurt, der sich bei ihm nach einem Zauberer erkundigt hatte, dessen Ankunft er begierig Dieser Magus nannte sich »Georgius erwarte. Sabellicus«, »Faustus junior«, »magus secundus«, und prahlte, das Haupt und die Quelle aller Zauberer zu sein, Aftrolog und Meister in allen Sorten der Wahrsagekunst. Als Tritheim das Jahr vorher aus der Mark Brandenburg heimkehrte, traf er diesen Menschen in Gelnhausen, doch machte sich derselbe sogleich davon, als er die Ankunft des Abtes erfahren. Er habe in Gelnhausen geprahlt, sämmtliche Werke des Plato und Aristoteles, wenn sie verloren gingen, vollständiger und schöner aus eigener Geisteskraft wiederherstellen zu wollen; bald darauf habe er in Würzburg vor einer großen Menge sich vermessen, die Wunder Christi zu verrichten, wann und so oft man wolle. Gegen Dstern 1507 kam er nach Kreuznach, wo er sich für den vollkommensten der Alchymisten, die je gelebt hätten, ausgab; er besitze die Kunst, alle mensch= lichen Wünsche zu erfüllen. Franz von Sickingen, selbst ein eifriger Liebhaber der Magie, ertheilte ihm das eben erledigte Amt eines Schulmeisters, das jener verbrecherisch mißbrauchte. Der Knaben= schändung überführt, entging er der verdienten Strafe durch schleunige Flucht. "Das ist, was ich dir mit voller Sicherheit über den Mann mittheilen tann, den du so begierig erwartest; du wirst an ihm keinen Philosophen, sondern einen eitlen und frechen Thoren finden. Man sollte diesen Schwäßer und Verführer körperlich züchtigen, um seinen frevel= haften und kirchenfeindlichen Prahlereien Gin= halt zu thun." Ob nach dieser Nachricht der Mathe= matiker in Hassurt, der zu Sickingens vertrauten Rathgebern gehörte, den Besuch des Zauberers noch gewünscht hat, wissen wir nicht; schwerlich hat er ihn erhalten.

Einige Jahre später, als der Streit Reuchlins mit den Mönchen im Vordergrunde der geistigen Zeitinteressen stand, lernte Mudt eben diesen Mann, der Tritheims heftigen Zorn erregt hatte, gegen Ende September 1513 in Erfurt kennen, ohne sich über ihn zu ärgern oder mit ihm einzulassen. In einem Briese vom 3. Oktober schildert er den-

ielben als einen bloßen Prahler von der leeren und leichtfertigen Sorte der Wahrsager. "Der Pöbel bewundert solche Leute, gegen einen Mann dieser Art mögen die Theologen zu Felde ziehen, wider unseren Capnio (Reuchlin) richten sie nichts aus. Ich habe den Mann im Wirthshause schwaßen hören, ohne seine Prahlerei zu züchtigen. fümmert mich fremder Unsinn?" Er nannte sich, wie Mudt schreibt, »Georgius Faustus helmitheus Hedebergensis«. Wenn statt der letzten Worte »hemitheus Hedelbergensis« gelesen werden darf, 10 hätte er sich "Halbgott aus Heidelberg" genannt. Hier wurden den 15. Januar 1509 in der philo= sophischen Facultät nach der sogenannten neuen Shule sechszehn Baccalaurei ernannt, als deren erster "Johann Faust aus Simern" aufgeführt wird. It es derselbe, der unter dem Namen Georg Faust einige Jahre später sich in Erfurt aufhielt, so würde sich der Heidelberger Baccalaureus mittler= weile selbst zum Halbgott promovirt haben.

# 4. Die leipziger Ueberlieferung.

In Auerbachs Keller zu Leipzig sind, wie all= bekannt, noch heute zwei alte Bilder mit der Jahres= zahl 1525 zu sehen, welche Scenen aus der Geschichte des Doctor Faust darstellen, ein Zechgelage mit Studenten und seinen Ritt auf dem Weinfasse, worunter die Verse stehen:

Doctor Faust zu dieser Frist Aus Auerbachs Keller geritten ist Auf einem Faß mit Wein geschwind, Welches gesehen viel Mutterkind. Solches durch seine subtile Kraft gethan Und des Teufels Lohn empfangen davon.

Da diese Unterschrift und mit ihr wohl auch die Entstehung der Bilder schon das Ende des Zauberers voraussetzt, so will die Zahl 1525 den Zeitpunkt bezeichnen, wo jener Zauberritt statzgefunden und Faust sich in Leipzig aufgehalten haben soll, wie nach Logels Leipziger Annalen (1714) "die gemeine Sage" erzählt. Nun hat der Arzt Heinrich Stromer aus Auerbach in Baiern erst im Jahre 1530 den nach ihm genannten Hof erbaut; zwei Menschenalter später ist in einer vermehrten Auflage des ältesten Faustbuches (1590) von dem Faßritte in Leipzig die Rede, ohne die Jahreszahl und ohne Auerbachs Keller zu nennen, dasselbe geschieht in allen späteren Volksbüchern,

die in den Jahren 1599, 1674 und 1728 erscheisnen. Widman läßt den Anfang der Weltfahrt des Faust und seines öffentlichen Auftretens im Jahre 1525 stattsinden, ohne Leipzig als Schauplatz zu bezeichnen. Man sieht demnach, wie eine spätere Combination die Zaubergeschichte vom leipziger Faßritte mit der Jahreszahl 1525 verknüpft und in Auerbachs Keller localisirt hat, woraus erst der Ursprung der dort besindlichen Bilder sich erklärt. Daher hat, gleich dem Faßritte selbst, Fausts Aufenthalt in Leipzig keinen historischen, sondern einen sagenhaften Charakter.

Goethe sah jene Bilder als leipziger Student und ließ die Weltfahrt seines Faust mit der Scene in Auerbachs Keller beginnen.

## II.

# Die kritische Frage: geschichtlich oder mythisch?

Dssenbar sind die beiden Zauberer, von denen Tritheim und Mudt berichten, dieselbe Person. Auch steht von Seiten der chronologischen Angaben wie der geschilderten Charakterzüge nichts im Wege, den Georg Faust von unbekannter Herkunft und den Johann Faust von Knittlingen für identisch zu halten. Wir dürfen annehmen, daß dieser Mann um das Jahr 1480 geboren war und bald nach 1540 starb, daß er vierzig Jahre als fahrender Scholast und Gaukler ein unstetes, höchst abenteuer= liches Leben geführt und es im Interesse seiner Profession und Prahlerei gelegen habe, namentlich in den Anfängen seiner Weltfahrt unter verschie= denen Namen aufzutreten: er mag mit den Vornamen gewechselt, sich Faustus in der Bedeutung von Fortunatus genannt, der Herkunft von Knitt= lingen die Abstammung von dem alten Zaubervolf der Sabiner vorgezogen und sich deshalb den Beinamen »Sabellicus« zugelegt haben. "Der Rekromant von Norcia, der Sabiner, ist dein getreuer ehrenhafter Diener," läßt Goethe seinen Faust zum Kaiser sagen, als er diesem die drei Gewaltigen zuführt.\*)

### 1. J. G. Neumann.

Rachdem die literarische Ausbildung der Faustsage in den Volksbüchern ihre Hauptformen durch-

<sup>\*)</sup> Faust II. Th. IV. Act. &. 401—402. (Loeper'iche Ausgabe.)

laufen hatte, entstand, fast ein Jahrhundert nach dem ältesten Faustbuche, die Frage nach dem ge= schichtlichen Kern der Sage. Die Person des Faust war durch die Melanchthon=Mennel'sche Ueber= lieserung und die lutherische Tendenz der Sage und Volksbücher so eng mit Wittenberg ver= bunden, daß man hier zuerst diese Frage aufnahm. Es wurde bezweifelt, daß Mennels Erzählung auf Thatsachen beruhe und der Held der Faustsage ge= lebt habe. Dies veranlaßte den wittenberger Professor der Theologie, Joh. Georg Reumann, die Sache historisch zu untersuchen: der wirkliche Faust sei ein landstreichender Gaukler gewesen, der ohne die Volksschauspiele ein obscures Subject geblieben wäre; seine Existenz in Wittenberg, wie sie die Polksbücher beschreiben, sei eine bloße Erdichtung, es habe nie einen Bürger Namens Faust in Witten= berg gegeben; einige Ortsbestimmungen ließen ver= muthen, daß man Wittenberg mit Würtemberg verwechselt habe. In Luthers Tischreden, in Me= landthons und Peucers Schriften stehe nichts über Faust. Manche glauben, daß ein solcher Hexenmeister überhaupt nie gelebt habe, vielmehr der ganze roman magique«, der seinen Ramen führe, daraus zu erklären sei, daß der Buchdrucker Johann Faust (Fust) durch die Mönche in den Geruch der Zauberei gebracht worden.\*)

#### 2. R. Simrock und E. Sommer.

Unter den Berichten über Faust kannte Neumann keinen älteren als die Erzählung Mennels, er übersah, daß dieselbe aus dem Nunde Melanchthons geschöpft sein will, und ließ daher die Frage unerörtert, ob die wittenbergische Ueberlieserung wirklich von Melanchthon herrühre oder nicht? Die Nachrichten von Tritheim und Mudt waren ihm unbekannt geblieben. Und gerade auf die Beschaffenheit dieser Nachrichten, insbesondere die des würzburger Abtes ist in unserer Zeit die Ansicht gestützt worden, daß jener landstreichende Gaukler Johann Faust aus Knittlingen wohl existirt habe, aber nicht als Held der Sage zu betrachten, dieser vielmehr keineswegs historisch, sondern lediglich mythisch zu nehmen sei.

<sup>\*)</sup> Disquisitio historica de Fausto praestigiatore (1683). Deutsch: J. G. Neumanns curicuse Betrachtungen des soges nannten D. Faustens (1702).

Jener Georgius Sabellicus, von dem Tritheim berichtet, nannte sich »Faustus junior, magus secundus«. Es gab also einen älteren Faust, der dem jüngeren, und einen ersten Magus, der dem zweiten Jum Vorbilde diente und in der Sage fortlebte.

Dieser ältere Faust soll nun nach K. Simrock Johann Fust, der mainzer Buchdrucker, der Ersinder der beweglichen Buchstaben, also der eigentsliche Ersinder der Buchdruckerkunst sein, auf den ichon zu Neumanns Zeit manche die Faustsage zurücksühren wollten. Auch eines der Puppenspiele vom Loctor Faust, welches zum größten Theile in Mainzspiele und vielleicht auf einem deutschen Drama noch aus dem sechszehnten Jahrhundert beruhe, weise auf einen solchen Ursprung hin.\*)

Jener vorbildliche erste Magus soll nach E. Sommer Simon Magus sein, von dem auch die Helena in der Faustsage herrühre, welche letztere außerdem viele ihrer Züge und Gestalten aus der Götter= und Elfensage entlehnt habe, wie aus Grimms deutscher Mythologie einleuchte.\*\*)

<sup>\*)</sup> K. Simrock: Versuch über den Ursprung der Faust=
sage, S. 207 flgd. (2. Aufl. Frank. a. M. 1877).

<sup>\*\*)</sup> Ersch und Gruber: Allg. Encykl. der Wissenschaften und Künste. I. Th. 41. S. 93—118.

Auno Fischer, Goethes Fauft.

Unter den Faustdichtungen ist M. Klingers Roman (1791) die einzige, die den Buchdrucker zu ihrem Helden gemacht hat.

Da die Sage, die Volksbücher und die drama= tischen Dichtungen vom Faust weder den Simon Magus und seine Helena noch ben mainzer Buchdrucker vor Augen haben, so ist mit jenen beiden Annahmen, von benen die Simrock's wohl für immer abgethan ist, zum Verständniß ber Sache ober gar zur Erklärung des Goethe'schen Faust gar nichts geleistet. Aus historischen Daten, aus Zügen schon vorhandener Zaubersagen und aus herrschenden Zeitrichtungen ist die Faustsage entstanden, sie ist als Wundergeschichte aufgezeichnet und geglaubt, dann als natürliche Geschichte erklärt und zulett als eine Dichtung gefaßt worden, welche die Zeiten gebildet und fortgebildet haben. Und so hat auch die Vorstellung von der Geschichte des Doctor Faust diese drei Standpunkte durchlaufen: ben gläubigen, den naturalistischen und den mythischen.

# Sechstes Capitel.

# Die Bolksbücher. A. Das älteste Faustbuch.

I.

# Die Entstehung der Folksbücher.

Die geschichtliche Figur des Johann Faust wird schon bei Ledzeiten ein Gegenstand der volksthümlichen und abergläubischen Fama, womit das Sagengebilde beginnt, welches in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts wächst, allerhand Züge, die von anderen Zauberern erzählt werden, in sich ausnimmt und dadurch den Charakter einer Sammelsage gewinnt. Faust wird der Favorit der Zaubersage, von dem die deutsche Volksphantasie nicht genug hören und erzählen kann; zugleich greisen die religiösen Zeitinteressen in die Gestaltung der Sage ein und geben derselben ihr eigenthümliches Gepräge: Faust ist der vom Lutherthum abtrünsnige, dem Teusel verschriebene, der Hölle rettungss

los verfallene, fluch- und bejammernswürdige Mann, dessen Gesinnung und Schicksale allen guten Christen zum warnenden Beispiele dienen sollen; er ist der= jenige Magus, in welchem der lutherische Glaube sein und seines Meisters diabolisches Gegenbild erblickt. So wird die Faustsage zur lutherischen Magussage und erhält dadurch eine in ihrer Art einzige Bedeutung. Demgemäß erscheint in den Volksbüchern Wittenberg nicht mehr als ein vorübergehender Aufenthalt, sondern als die zweite Heimath dieses antilutherischen Magus; hier lebt ein Verwandter, der ihn erziehen läßt, und den er beerbt, hier wird er Schüler und Student, an= gesessener Bürger und Universitätslehrer, man bezeichnet Gasse und Haus, wo er gewohnt hat. Nur die Magie darf er nicht in Wittenberg, sondern nur an solchen Orten erlernt haben, die der luthe= rischen Lehre fremd oder feindlich sind: er studirt sie nach dem einen Volksbuche in Krakau, nach dem andern in Ingolstadt. Das Lutherthum hatte mit dem reformirten Bekenntniß gebrochen und schmeckte in seiner Polemik schon nach dem sieb= zehnten Jahrhundert, als die literarische Gestaltung der Faustgeschichte aus ihm hervorging.

#### II.

# Das älteste Faustbuch.

1. Der Abfall von Gott und der Pact mit dem Teufel.

Eine so wichtige, dem Volksinteresse wie dem Volksglauben gleich werthvolle Sage wollte auf= gezeichnet und literarisch fortgepflanzt werden. Dies ist durch die Volksbücher geschehen, welche die Geihichte vom Faust dem Andenken der Welt über= liefert haben. Das älteste, von einem ungenannten Berfasser, erschien in Goethes Vaterstadt zur Herbst= messe 1587, herausgegeben von dem Buchdrucker Johann Spies, der die Handschrift von einem Freunde in Speier erhalten haben wollte. Seit vielen Jahren sei die gemeine und große Sage vom Faust verbreitet, überall in Gesellschaften und Gastereien werde berselben nachgefragt und ihre Aufzeichnung durch den Druck gewünscht. Titel sagt, was das Buch enthält und bezweckt: "Historia von D. Johann Fausten, dem weit beichreiten Zauberer und Schwarzkünstler, wie er sich gegen den Teufel auf eine benannte Zeit ver= schrieben, was er hierzwischen für seltsame Aben= teuer gesehen, selbst angerichtet und getrieben, bis

er endlich seinen wohlverdienten Lohn empfangen. Mehrertheils aus seinen eigenen hinterlassenen Schriften, allen hochtragenden, fürwizigen und gottlosen Menschen zum schrecklichen Beispiel, absichenlichen Exempel und trenherziger Warnung zussammengezogen und in den Druck verfertiget. Jascobi IV. ""Seid Gott unterthänig und widerstehet dem Teufel, so slieht er vor euch.""

Wie lebhaft das Interesse an der Geschichte vom Faust und der Wunsch, dieselbe gedruckt zu besitzen, in jener Zeit war, erhellt aus der Aufnahme und Verbreitung, die das frankfurter Volksbuch binnen kurzer Zeit fand. Schon im folgenden Jahre erschien eine gereimte Bearbeitung in Tübingen und eine niederdeutsche Uebersetzung. Bald wurden neue Ausgaben nöthig, die sich durch Weglassungen und Zuthaten unterschieden; barunter ist die berliner Ausgabe vom Jahre 1590 wegen der Hinzufügung des leipziger Fahrittes und fünf erfurter Geschichten von besonderer Wichtigkeit. llebersetzungen verbreiteten das Faustbuch in Hol= land, England und Frankreich. Im Jahre 1593 crichien als zweiter Theil der Geschichte vom Faust die von seinem Fanulus Christoph Wagner,

den das frankfurter Volksbuch in seine Erzählung eingeführt und als einen "verwegenen Lecker, einen bösen, verloffenen Bettelbuben" bezeichnet hatte, den Faust in sein Haus aufnahm, als seinen Schüler erzog und zuletzt zu seinem Erben einsetzte.

Das frankfurter Faustbuch ist der Stammvater der Faustliteratur, aus dem bald eine Dichtung her= vorging, die mit dramatischer Kraft die Form der Erzählung zerbrach und die tragische Anlage des Stoffes zu freier und mächtiger Wirkung entfaltete. Die Eigenschaften, die wir an der Magussage des lechszehnten Jahrhunderts geschildert haben, sind in dieser Darstellung der Faustsage unverkennbar Ausgeprägt: der diabolische und tragische Charafter, die grandiosen und burlesken Züge. Sie enthält Ichon das Rohmaterial zum Goethe'schen Faust, und wie ungeschickt auch die Zusammenfügung der ein= klnen Stucke, wie ungereimt öfters der Gang der Erzählung ist, benn es fehlt nicht an Widersprüchen und Doppelgeschichten, wie roh die Erfindung, wie scholastisch und unkundig die Vorstellungen himmlischen und irdischen Dinge sind, die uns ge= schildert werden, so läßt sich doch jene erhabene Anlage dem Werke nicht absprechen.

Nach bemselben ist Johann Fauft ein Bauern= sohn aus Roda bei Weimar, den seine frommen Eltern zu einem reichen, kinderlosen Verwandten nach Wittenberg senden, damit dort ein Gottes= gelehrter aus ihm werde, denn er hatte "einen ganz gelernigen und geschwinden Kopf, zum Studiren qualificirt und geneigt". Bald überragte er seine Genossen und wurde unter sechszehn Ma= gistern der erste und darauf Doctor der Theologie. Aber die Gottesgelehrsamkeit befriedigte ihn nicht, denn er hatte auch "einen unsinnigen und hoffär= tigen Ropf, wie man ihn benn allezeit den Speculirer genannt hat". Er gerieth in bose (Besell= schaft, legte die heilige Schrift hinter die Thüre und unter die Bank und begab sich nach Krakau, wo er die magischen Bücher kennen lernte und Tag und Racht darin las. Zetzt wollte er nicht mehr Theologe heißen, sondern ward ein Weltmensch und nannte sich einen Doctor der Medicin, einen Astrologus und Mathematikus. Er liebte, was nicht zu lieben war, und trachtete barnach Tag und Nacht. Er nahm Ablerflügel an sich und wollte alle Gründe im Himmel und auf Erden erforschen. Des Rachts im Spesserwalde bei Bittenberg versucht er an einem Kreuzwege die Kunst der Teufelsbeschwörung, welche die magischen Bücher ihm gelehrt haben. "Zuerst ließ der Teusel sich an, als ob er nicht gern an die Reihe käme," dann folgten mannichfache diabolische Gebilde schreckschafter und blendender Art, dis zuletzt der Teusel als grauer Mönch erschien und dem Faust eine Zusammenkunft für nächste Mitternacht zusagte.

Tämon in seine Wohnung, um einen Vertrag mit ihm zu schließen, wozu dieser aber die Erlaubniß erst vom Herrn der Unterwelt einholen mußte, denn er selbst war nur ein dienender Höllengeist Namens Mephostophiles.\*) Luciser giebt seine Einwilligung und der Bund wird geschlossen. Faust sordert die Kraft und Gestalt eines Geistes, die Ersüllung aller seiner Wünsche und daß Mephistopheles ihm dienen und stets gegenwärtig, aber nur ihm allein sichtbar sein solle. Dagegen verlangt der Teusel den Abfall von Gott, die Feindschaft wider die Christen und ihren Glauben, die Vers

<sup>\*)</sup> In dem jüngsten Volksbuche und bei Goethe heißt er Mephistopheles.

jicherung, daß Faust sich nie mehr bekehren wolle, und daß er ihm mit Blut seine Seele verschreibe. Nachweiterundzwanzig Jahren soll dieser Schein verfallensein und Faust dem Teufel gehören. Vergebensemwarnt ihn die blutige Inschrift in seiner linkenschaft. Dand: »O homo fuge!«

Dieser Pact enthält Fausts untilgbare Schuldderen diabolischen und tragischen Charakter unser Volksbuch sehr ausdrucksvoll hervorhebt. "Faust war in seinem Stolz und Hochmuth so verwegen, daß er seiner Seelen Seligkeit nicht bebenken wollte. Er meinte, der Teufel wäre nicht so schwarz, als man ihn malt, noch die Hölle so heiß, wie man davon sagt." "Gben in dieser Stunde fällt dieser gottlose Mann von seinem Gott ab." "Dieser Abfall ist nichts anderes als sein stolzer Hochmuth, Berzweiflung, Verwegung und Vermessenheit, wie den Riesen mar, bavon die Poeten bichten, daß sie die Berge zusammentragen und wider Gott friegen wollten, ja wie bem bojen Engel, der sich wider Gott feste, ba= rum er wegen seiner Hoffart und Uebermuth von Gott verstoßen wurde. Also wer hoch steigen will, der fällt auch hoch herab."

Tie Aehnlichkeit unseres Magus mit den Titanen kann nicht gewaltiger empfunden werden,
als die eben angeführte Stelle ausspricht. Und
daß sein Hochmuth von dem Drange nach Erkenntniß erfüllt ist, beurkundet die Verschreibung selbst,
wie sie in dem ältesten Volksbuche zu lesen steht.
"Ich habe mir vorgenommen, die Elemente zu
speculiren, und da ich nach den Gaben, die mir
von oben herab verliehen sind, die Geschicklichkeit
dazu nicht in meinem Kopfe sinde und solches von
Menschen nicht erlernen mag, so habe ich mich
diesem Höllengeist ergeben und ihn erwählet, mir
solches zu berichten und zu lehren." Die Unterschrift heißt: "Johann Faustus der Erfahrene der
Elemente und der Geistlichen Doctor."

Während der ersten acht Jahre bleibt Faust zu Vittenberg in dem Hause, das ihm sein Vetter hinterlassen hat, in der Gesellschaft seines Famulus Wagner und des Mephistopheles, der als Franziskanermönch mit einem Glöcklein zu erscheinen hat, wodurch er seine Ankunft meldet. Allerhand Gespräche und Fragen, auch ergößliche Blendwerke, die der Teufel ihm vorzaubert, füllen die Zeit. Visweilen berauscht ihn eine herrliche Musik,

womit der Teufel jeden Gedanken reuiger Art, der den Faust etwa beschleichen könnte oder beschliche hat, zu verscheuchen weiß. Ein solches Concer-1 schildert uns das alte Volksbuch mit einem redp 1 seelenkundigen Einblick in die Gemüthsstimmung die den Faust dabei über die Anwandlungen de Reue hinwegtäuscht. "Er dachte nicht anders, als er wäre im Himmel, da er doch bei dem Teufe war. Solches währte eine ganze Stunde, so daß Faust halsstarrig ward und sich vornahmes hätte ihn noch niemals gereut." Wir füh= len uns an jenen Zaubergesang erinnert, womit (Goethe seinen Faust einschläfern läßt: "Schwindet, ihr dunkeln Wölbungen droben! Reizender schaue freundlich der blaue Aether herein!" Mephistopheles triumphirt: "So recht, ihr luftigen zarten Jungen, ihr habt ihn trefflich eingesungen! Für dies Concert bin ich in eurer Schuld!"

Das "epikurische Leben", welches Faust nun Tag für Tag führt, hat die Wirkungen, die der Teusel beabsichtigt. Auch dies läßt sich dem alten Volksbuche mit goethischen Worten nacherzählen: "den edlen Müssigang lehr' ich hernach dich schäßen, und bald empsindest du mit innigem Ergeßen, wie sich Cupido regt und hin und wieder springt." In Faust entsteht der Wunsch zu heirathen, er besehrt ein Weib. Mephistopheles sucht es ihm auf alle Art auszureden. Der Ehestand sei von Gott, die Unzucht vom Teusel. Da nun Faust doch auf seinem Willen besteht, werden alle Schrecknisse der Hölle gegen ihn losgelassen, der Satan selbst ersichent in seiner furchtbarsten Gestalt und wirft ihn nieder. Zetzt erkennt Faust sein Begehren für einen Vertragsbruch und sleht um Verzeihung. Veirathen darf er sein Weib, aber er soll der schönsten Weiber so viele haben und so oft als er wünscht. Dieses Versprechen des Nephistopheles gesiel ihm so wohl, "daß sein Herz vor Freuden zitterte."

Daß Faust die Ehe begehrt, die der Teufel haßt und ihm verbietet, ist in der Erzählung unserer Volksbücher ein Zug von bemerkenswerther Bedeutung und Fortbildung. Es ist noch ein Rest seiner lutherischen Erziehung und Lebensanschauung, daß er meint, die geschlechtlichen Triebe nur in der Ehe befriedigen zu dürfen. Dem abtrünnigen und antilutherischen Magus ist die Heirath versagt. Freilich hätte der Teufel diese Bedingung in seinem

Vertrage mit Faust ausdrücklich feststellen so vielleicht nützt er die Erfahrung, die ihn das Volksbuch machen läßt, und wird sich im näc besser vorsehen.\*)

## 2. Die Unterredungen mit Mephistopheles.

Er hat dem Faust die Erfüllung aller Wüs also auch die Beantwortung seiner Fragen sprochen. Gleich die ersten Fragen und Dis tionen, wie das Volksbuch diese wißbegierigen 11 redungen mit Nephistopheles nennt, handeln Himmel und Hölle, von dem Ursprunge der Geister und der Gewalt des Teufels, von den und der Pein der Verdammten. Mephistop schildert ihm das Stufenreich der Engel und Sturz des Lucifer, der einst der Erzengel Ra war und durch seinen Uebermuth von Gott ( und verstoßen wurde. Um in solche Gehein eingeweiht zu werden, brauchte Faust keinen Hi geist zu rufen, der selbst erst bei dem Areopa und einer Secte der Manichäer in die Schule ! mußte, um von jenem die Einrichtung der h

<sup>\*)</sup> S. folgendes Cap. Nr. I. 2.

lischen Hierarchie und von dieser den Ursprung des Bösen zu erfahren. In Lucifers Schuld und Fall erkannte Faust sein eigenes Schicksal, er perwünschte seine Geburt, ging in seine Kammer und weinte bitterlich. Die Beschreibung der Hölle, die Qualen der Verdammten, die Ewigkeit ihrer Strafen und die Versicherung, daß der Teufel sein herz völlig durchdrungen und ihm die Gnade Got= tes für immer geraubt habe, erweckten in ihm sehr düstere Vorstellungen und versetzten sein Gemüth in Traurigkeit und Schwermuth. Mußte er doch von dem Teufel selbst hören, daß dieser, wenn er ein Mensch geworden und an Fausts Stelle gewesen wäre, sich niemals von Gott losgerissen haben würde. Damit waren die theologischen Unterredungen oder, wie das Volksbuch sagt, "die gottseligen Fragen" zu Ende, und der Teufel verweigerte jede weitere Auskunft. Die Reue, welche Faust empfand, war unecht, wie die des Kain und Judas, denn sie ließ ihn, wie er war, und änderte nichts im Grunde seines Herzens. Wurde seine Verstimmung gar zu düster, so brachte ihm der Teufel ein schönes Weib, das ihm die Zeit vertrieb und die Wolken verscheuchte. Es war die Reue, die keine Schwingen

hat und keine Frucht trägt, wie Shakespeare i<sup>11</sup> Hamlet unübertrefflich die des Königs schildert.

Run kamen die kosmologischen Gespräche a 11 die Reihe: die Fragen nach der Entstehung un 🗩 Einrichtung der Welt, nach dem Laufe der Gestirne dem Ursprunge der Jahreszeiten und der Beschaffen = heit der Elemente. Mephistopheles war noch eir Mann der alten Schule, die nichts von Koperniku wußte und sich das Weltgebäude aus dem Firma= ment und den davon umschlossenen, krystallenen und beweglichen Himmelssphären zusammensette. Unsehung der Ewigkeit und Unvergänglichkeit des Weltalls hielt er es mit Aristoteles. Darüber be= lehrte er nun seinen Schüler und zeitweiligen Herrn. Was die Jahreszeiten betraf, so redete er wie ein Geschöpf der Unterwelt, das vom hellen Tage buchstäblich nichts wußte, benn er erklärte ben Winter aus den Ursachen des Sommers und meinte, daß die Sonne, je höher sie stehe, um so entfernter von der Erbe und darum um so weniger im Stande sci, dieselbe zu erwärmen. Die Bewohner der Unterwelt machten dem Faust in seinem Hause zu Wittenberg selbst ihren Besuch, und die sieben vornehmsten Höllengeister, Lucifer an ihrer Spite, Schensale

Namen; der ganze Höllenspuk, der in seinem Zimmer losgelassen wurde, erinnert uns an jene Larven
und Schreckbilder, die einst den heiligen Antonius
in der Wüste neckten. Wir müssen es unserem Volksbuche auf sein ehrliches Wort glauben, daß aus
einem solchen Unterrichte, wie der eben beschriebene
war, Faust am Ende als ein berühmter Nathematifer, als der beste Wetterprophet und Kalendermacher hervorging.

## 3. Die Weltfahrt.

Nachdem dieses diabolische Stilleben, das acht Jahre gewährt hatte, mit seinen Genüssen und Studien erschöpft war, begann die große Reise durch Hölle, Himmel und Erde. Von der irdischen Beltsahrt, die uns das Volksbuch in buntem Wirrswarr erzählt, sind die Besuche am Hose des Papstes zu Rom, des Sultans in Constantinopel, des Kaisers in Innsbruck und des Grafen von Anshalt besonders merkwürdig.

Ueber die topographische Kenntniß der Stadt Kom wollen wir mit dem Volksbuche nicht rechten, sie ist ihm eben so fremd, wie die Kunde von kund Fischer, Goethes Faust. Himmel und Erde. Lassen wir also den Batikæ 11 rechts vom Tiber liegen und den Lateran dict daneben! Aber wie eng lutherisch und antipapistis der Verfasser unseres Buches gesinnt und wie eifri & er diese Tendenz in der Geschichte vom Faust aus zudrücken bestrebt war, das tritt kaum irgend i = grell hervor, als in den Stellen, wo er den Auf enthalt der beiden Weltfahrer in Rom und Cont stantinopel erzählt. Heibenthum und Papstthum sin ihm gleich schlecht und gleich verhaßt. Faust sat in Rom "viel heidnische verworfene Tempel"\_ Säulen und Triumphbogen, woran er seine Lus hatte. "Er kam auch unsichtbar vor des Papstes Palast, da sah er viele Diener und Hofschranzen und aller Art kostbare Pracht, so daß er zu-seinent Geist sagte: Pfui! warum hat mich der Teufel nicht auch zu einem Papste gemacht? Doctor Faustus sah auch barinnen alle seinesgleichen, als Uebermuth, Stolz, Hochmuth und Vermessenheit und alles gottlose Wesen des Papstes" u. s. f. Drei Tage und Nächte blieb er unsichtbar in der Nähe des Papstes und trieb mit demselben allerhand Neckereien, blies ihm ins Gesicht, lachte und weinte ungesehen, nahm ihm von seiner Tafel die Schüsseln

vor der Nase weg, und was der Art Schabernack mehr zur Belustigung des lutherischen Volkes sich ersinnen ließ.

Auch der Islam und das Papstthum sahen in den Augen unseres Erzählers einander so ähnlich, daß die Rolle des Propheten und die des Papstes sehr gut vereinigt und von einer und derselben Person — es sei nun der gottlose Magus oder der Teusel selbst — mit bestem Erfolge gespielt werden konnte. Im Palaste zu Constantinopel erschien Mephistopheles vor dem Sultan als Moshammed in päpstlichem Schmuck und Gewande, und nachdem Faust im Harem des Sultans sechs Tage und Nächte hindurch die Rolle des Propheten zur Vermehrung der Gläubigen gespielt hatte, suhr er im Ornate des Papstes auf und davon. Und beide male war der Sultan höchst erbant von der Ehre, die ihm widerfahren.\*)

Vor der geheiligten Person des römischen Kaissers zu Innsbruck durften natürlich nicht solche verhöhnende Possen aufgeführt werden, wie vor dem Papste und dem Sultan. Carl V. wollte eine

<sup>\*)</sup> Lgl. oben Cap. IV. S. 65.

seiner würdige Erscheinung sehen, einen Welt = beherrscher seinesgleichen; er verlangte, daß Faus ihm Alexander den Großen und dessen Gemahlir heraufbeschwöre. Der kaiserliche Wunsch wurde er= füllt. Alexander zeigte sich als ein dickes Männcher mit einem dicken rothen Barte und eben solchen Backen, seine Gemahlin aber mit einer großen Warze im Nacken. Nachdem der Kaiser dieses Kenn= zeichen gesucht und gefunden, war er sicher, daß er das macedonische Herrscherpaar so vor sich fah, wie dasselbe einst gelebt hatte. "Er freute sich und dachte: nun habe ich zwei Personen gesehen, die ich längst begehrt habe." Wie unser Erzähler dazu gelangt ist, diese sonderbare Erfindung zu machen und der macedonischen Königin ein Muttermal an= zudichten, welches bem römischen Kaiser Carl V. jo genau bekannt war: das ist eine Frage, die wir später beantworten werden, um den Gang und die Art der fortspinnenden Dichtung auf diesem Sagen= gebiete zu erleuchten.

Bevor Faust von dem Hofe des Kaisers Absichied nahm, spielte er noch zu dessen Belustigung einem seiner Ritter, einem geborenen Freiherrn, den unser Erzähler nur nicht nennen will, einen etwas

boshaften Possen, er zauberte ihm, als er eben schlasend unter dem Fenster lag, ein Hirschgeweih an die Stirn, das zwar wieder absiel, aber für einige Zeit den Mann in eine höchst unbequeme und lächerliche Lage versetzte. Alle Versuche, die der Ritter pieser Rache unternahm, waren umsonst und scheiterten an der Zauberkunst, womit Faust bald sich selbst unsüchtbar zu machen, bald den Feind mit dem Schein einer Masse geharnischter Krieger zu schein einer Masse geharnischter Krieger

Am Hofe von Anhalt erwies er sich durch seine magischen Künste als ein anmuthiger und wohlthuender Gast. Dem Grasen zauberte er auf eine benachbarte Anhöhe ein stattliches Schloß und ließ darin eine große Gesellschaft bewirthen. Dann verging es in einem Feuerwerke, das ein gewaltiges und prachtvolles Schauspiel gewährte. Die Gräsin, die in ihrem schwangeren Zustande ein besonderes Gelüste nach Weintrauben spürte, es war aber mitten im Januar, erfreute er durch die köstlichsten Früchte dieser Art, die so eben die Sonne des Südens gereift hatte. Wenn auf seinen Wink die Trauben geslogen kommen, woher es auch sei, so werden sie auf seinen Wink auch wachsen, wo es

immer sei, selbst aus einer Tischplatte, wie un Volksbuch bei einem Gastmahle in einer ungenar ten Reichsstadt in der That geschehen läßt. brauchte diese Geschichte nicht einmal zu erfind sondern nur zu übertragen. Und wenn er Früchte des Südens herbeizaubern kann, war: nicht auch die Wärme? Wirklich erzählt un Volksbuch, daß zur Ergötzung der Frauen, die : die Weihnachtszeit zum Besuche nach Wittenb gekommen seien, Faust seinen Hausgarten in ein Sommergarten verwandelt habe. Auch dieser & war nicht erfunden, sondern entlehnt. Als Wilhe von Holland zum deutschen Könige in Aachen frönt war (November 1248), habe Albert Magnus, so berichtet die Sage, zum Empfai des Königs in Köln einen Sommergarten in des Palast gezaubert.

Von dem verunglückten Fluge in Venedig in unserem Volksbuche keine Rede. Trot der wo bekannten wittenbergischen Ueberlieferung wird di Geschichte verschwiegen, denn in unserer Erzählu erscheinen die Luftfahrten als eine dem Mag ganz geläufige Reiseart. Auf seiner Fahrt durch Länder und Städte der Welt dient ihm Mep

stopheles als Flügelroß; von Wittenberg führt er auf seinem Mantel drei Grafen, die hier stu= diren, im Fluge nach München, wo sie einer fürst= lichen Hochzeit beizuwohnen wünschen. Zur Fast= nachtszeit, als Bacchus angethan, fliegt er auf einer Gartenleiter, deren Sprossen mit Studenten besetzt sind, von Wittenberg nach Salzburg, wo sie im Keller des Bischofs vom Besten trinken. Natür= lich geräth er mit dem Kellermeister in Streit, woraus dann weitere Zauberstreiche sich entwickeln. Die bacchischen Genüsse sind für die Kunst unseres Magus ein sehr beliebtes und variables Thema, recht nach deutschem Geschmacke. Dieses mal macht er mit seinen Studenten eine Weinreise im Fluge, es geht in einen weit entfernten, vorzüglichen Keller; ein anderes mal wird er aus einem Keller vor den Augen seiner Studenten auf einem Weinfasse herausfliegen ober reiten.\*)

Die burlesken Zauberstreiche, die er auf seinen Wanderungen ausführt und das Volksbuch in Menge von ihm erzählt, sind größtentheils magische Blensdungen. Sinem Bauern in Gotha, der mit seinem

<sup>\*)</sup> S. unten Nr. III. 2.

Fuber Heu ihm nicht ausweichen will, verschling er Pferde und Wagen, einem andern in Zwickau der ihm von seinem Heu so viel verkauft als e zu essen wünscht, verzehrt er das halbe Fuder lärmenden Bauern im Wirthshause läßt er di Mäuler, die sie nicht halten wollen, offen stehen einem Hausknechte, der ihm das (klas zu voll ge schenkt, geht es, wie dem Heuwagen in Gotha, einen andern schlägt er den Kopf ab und sett ihn wiede auf; sich selbst reißt er ein Bein aus, um es einen Juden als Pfand für seine Schuld zu lassen, unt da dieser das Pfand nicht wiederbringt, muß e noch eben so viel Geld zahlen als er verloren hat Schweine, die er gemästet und verkauft hat, ver wandelt er in Strohwische, einem Roßtäuscher, den er sein Pferd verhandelt, aber in die Schwemm zu reiten verboten hat, verzaubert er im Wasse das Pferd unter seinem Leibe in ein Bündel Stroh einem Pfaffen in Köln verwandelt er unterwege das Brevier, das jener in seiner Hand hält, in ein Spiel Karten, und was dergleichen Possen meh: sind, die den Lesern des Volksbuches zugleich der Eindruck einer lustigen und gerechten Remesis machen Diese Leser sehen mit Bergnügen, wie die Grobheit der Geiz und die Roheit der Bauern gezüchtigt wird, wie ein Jude, noch dazu "ein christenfeindlicher", mit Schaden abzieht, Schweine= und Pferdehändler einmal selbst angeführt werden, ein Roßtäuscher plößlich in der Patsche sitzt, einem Pfaffen ein ärgerlicher Possen gespielt wird u. s. f.

Die Berichte der Zeitgenossen über Faust ent= halten nichts von seinem Aufenthalte in Rom, Con= stantinopel, Innsbruck und Anhalt, die in unserem Volksbuche so bemerkenswerth hervortreten. Offen= bar sind diese Erfindungen aus der lutherischen Tendenz des Erzählers hervorgegangen. Der Papst gilt bei dem lutherischen Volke als der Antichrist selbst, der Sultan ist der gefürchtetste Feind der Christenheit, Kaiser Carl V. der mächtigste Gegner der Reformation, der ihre Häupter bei Nählberg besiegt hat und nun selbst in Innsbruck durch Morit von Sachsen bedroht wird. Daß der Vatikan und der Serail auf den antilutherischen und wider= hristlichen Magus eine besondere Anziehungskraft ausüben und er sich hier so wohl fühlt, wie die Studenten in Auerbachs Keller, läßt unser Volksbuch nicht blos merken, sondern stellt es offen zur Schau, während es die Motive verschweigt, aus denen nach seiner Fügung Faust den kaiserlick Hos in Innsbruck und den fürstlichen von Anhaufsucht. Vielleicht daß die calvinistische Glauber richtung des anhaltinischen Hoses dem Verfasunserer Faustgeschichte den Anstoß dazu gab, i Apostaten des Lutherthums dort eine gastliche Anahme finden zu lassen. Das Volksbuch erschei nachdem die Lutherischen und Reformirten in Deutland unversöhnlich getrennt sind.

4. Die zweite Verschreibung. Die Helena und das En

Sechszehn Jahre sind abgelaufen, Faust ist n Wittenberg zurückgekehrt und hat den Zeitra seiner magischen Herrlichkeit bis auf das letzte Dr theil verzehrt. Da versucht, wie schon Lerchein erzählt hatte und unser Volksbuch ihm nacherzäl ein alter frommer Mann seine Bekehrung.\*) war, wie das Volksbuch näher ausführt, sein Na bar, und zwar ein Arzt, der die heilige Schilieb behalten hatte, während Faust erst ein unglibiger Medicus und dann ein gottloser Magus worden war. Dieser gottesfürchtige Arzt hielt i

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. V. S. 82—84.

Magus vor, der sich auch noch bekehrt hatte, und brachte ihn zu einer nachdenklichen, reuigen Stimmung, so daß Faust entschlossen war, seinen Vertrag mit dem Teufel zu brechen. Dies aber war unmöglich. Der Teufel drohte ihn zu zerreißen und erzwang sogleich eine zweite Blutverschreibung, die Faust im siedzehnten Jahre seiner diabolischen Lausbahn ausstellte.

Nun genoß er während der letzten Jahre, wie eine Henkersmahlzeit, "das epikurische Leben" in der üppigsten Fülle. Auf einer europäischen Rund=reise wurden die sieben schönsten Weiber ausfindig gemacht, mit denen er wie ein Sultan lebte.

bot. Einst bei einem Studentenbanket in seinem Dause zu Wittenberg hatte man viel von weiblichen Schönheiten geredet; da wünschte einer der Gäste, die schönste Frau zu sehen, die je gelebt habe: die griechische Helena, um derentwillen Troja gestallen sei. Faust ließ sie erscheinen, und die Studenten, obwohl sie wußten, daß es nur ein Schatten sei, wurden von Liebe so entzückt, daß sie die nächste Racht nicht schlafen konnten. Es war des Abends

am weißen Sonntage vor Ostern. Während die gläubige Welt dem Auferstehungsfeste des Herrn entgegensah, ließ Faust die griechische Helena auferstehen!

Jahre waren seitbem vergangen, und das letze ihm noch übrige hatte begonnen. Auch die Freuderides Harens waren erschöpft. Als er eines Mitter nachts aus dem Schlafe erwachte, stand vor seiner Seele das Bild der Helena mit allem Zauber, der ihn und seine Gäste entzückt hatte. Jetzt war der Besitz dieser Frau sein letzter und höchster Wunsch, den Mephistopheles erfüllen mußte. Er vermählte sich mit der Helena und gewann sie so lieb, daß er keinen Augenblick ohne sie sein wollte; sie gebar ihm einen Sohn, Justus Faustus, ein frühreises, prophetisch begabtes Kind, dessen er sich heftig freute, und das ihm viele künstige Begebenheiten offensbarte. Mit seinem Tode verschwanden Mutter und Sohn.

Das letzte Jahr neigte sich zu Ende. Er hatte nur noch einen Monat zu leben, und es war ihm zu Muthe, wie dem gefangenen Mörder, der seiner Hinrichtung harrt. Nun bejammerte er sein verschuldetes, unaufhaltsames Elend, und seine Wehflagen sanden kein Ende. Seiner Beute sicher, versipottete ihn Mephistopheles: mit großen Herrn und dem Teusel sei nicht gut Kirschen essen! In der nächsten Mitternachtsstunde ist der Schein verfallen. Den letzen Abend verlebt er im Dorfe Rimlich bei Bittenberg mit seinen Freunden und Schülern, von denen er in einer Rede voller Reue und Ersmahnungen Abschied nimmt. Unter dem Toben der Elemente erfüllt sich sein schreckliches Schicksal.

#### 5. Die Ausgabe von 1590.

Die fünf erfurter Geschichten, die außer der leipziger Sage vom Fahritte dem frankfurter Volks-buche in der Ausgabe vom Jahre 1590 hinzugefügt sind, bilden einen kleinen Sagenkreis für sich, der von der ausdrücklichen Voraussehung ausgeht, daß Faust viele Jahre an der Hochschule zu Erfurt gelehrt habe.\*)

Zwei dieser Erzählungen athmen den Geist der Kenaissance. Faust erklärte den Studenten die Dichstungen Homers und beschrieb alles so deutlich und anschaulich, daß seine Zuhörer, von diesen

<sup>\*)</sup> S. oben S. 102.

Schilderungen erfüllt, die homerischen Gestalten leib= haftig vor sich zu sehen münschen. Da ließ ihnen Faust die trojanischen Helden Agamemnon, Menelaus, Achilleus, Odysseus, Ajas, Hektor erscheinen und zuletzt den menschenfressenden Polyphem, vor dem sich die Studenten entsetzten. Bald nachher bei Gelegenheit einer Disputation über die römischen Lustspiele rühmte er sich, die verlorenen Stücke des Plautus und Terenz wieder an das Licht bringen zu können, freilich nur als eine vorübergehende Er= scheinung, die sich nicht festhalten, wohl aber in der kurzen Zeit, die sie mähre, mit aller Geschwindigkeit nachbilden lasse. Indessen wollten die Theologen, "bei denen er ohnedies nicht guten Wind hatte", und die Rathsherrn nichts von dieser Vermehrung der Alterthumskunde wissen.

Zwei andere Geschichten aus dem ersurter Sagenfreise zeigen uns den Magus, wie er als Gast und Wirth seine Zauberkräfte ausübt. Die Erzählung von dem Gastmahle im Hause des Stadtjunkers in der Schlossergasse zu Ersurt, bei dem Faust plötzlich erscheint, werden wir nebst der vom leipziger Faßritte alsbald näher ins Auge fassen, denn die Motive ihrer Ersindung erklären sich aus einem

gemeinsamen Thema, welches die Faustsage vorfindet und fortdichtet. Die zweite Erzählung von dem Gastmahle in Erfurt, welches Faust selbst seinen Freunden giebt, enthält eine unserer Sage eigen= thumliche Erfindung, die hier zum ersten male auf= tritt und ein fortwirkendes Thema bildet, welches die deutschen Volksschauspiele aufnehmen und vari= iren. Die Gäste sind beisammen, und noch ist nichts angerichtet. Aber Faust ist ein zu guter Wirth, um seine Gäste hungern und warten zu kassen, er citirt seine Diener und frägt nach dem Grade ihrer Schnelligkeit: der erste hat die Geschwindigkeit des Pfeiles, der zweite die des Windes, der dritte die des Gedankens; er wählt den dritten, der nun das Gastmahl vortrefflich besorgt und mit der reich= sten Bewirthung die schnellste Bedienung vereinigt.

Ein charakteristischer Zug unseres Faustbuches ist die Erzählung von dem Bekehrungsversuche, der hier auf den Antrieb der zahlreichen und ansgesehenen Freunde des Magus durch einen "bestühmten Barfüßermönch, Dr. Klinge, der auch mit Luther wohlbekannt war", gemacht wird und an Faust wirkungslos vorübergeht. Er solle Buße thun, und der Mönch werde für die Rettung seiner Seele

Messe lesen. Aber Faust antwortet: "Meß hin Meß her!" Er hält sich selbst für ewig verloren, da er sich dem Teufel mit seinem Blute verschrieben, er habe (Vott die Treue gebrochen und wolle sie dem Teusel halten, da dieser ja auch seine Verpstichtungen redlich erfüllt habe. Einen solchen hart gesottenen Sünder konnte man in Ersurt nick länger dulden. Als die Behörden von Klinge er sahren hatten, was für "ein versluchtes Teusels sind" dieser Faust sei, mußte er die Stadt ver lassen. Der katholische Bekehrungsversuch durch der berühmten Barfüßermönch in Ersurt war noch er solgloser als der des lutherischen Arztes in Witten berg.\*)

#### III.

# Aebertragung und Fortbildung.

1. Die Tottenbeschwörung vor dem Raiser.

Wenn man Lercheimers Schrift vom Jahre 158 und das älteste Faustbuch in den Ausgaben vo 1587 und 1590 mit einander vergleicht, so läf

<sup>\*)</sup> Zu vgl. Wilhelm Scherer: Einleitung zum älteste Faustbuch (Berlin 1884), M. Schwengberg: Das Spies'sd Faustbuch und seine Quelle (1885).

sich deutlich erkennen, wie gewisse Züge durch Ueberstragung in die Faustsage aufgenommen und hier durch Variation und Umbildung, durch Vergrößestung und Localisirung fortgedichtet werden.

L'ercheimer erzählt, daß der uns bekannte Abt Tritheim dem Kaiser Maximilian I. seine ver= storbene Gemahlin Maria von Burgund habe er= iheinen lassen, und daß der Kaiser sie in allem erfannt, ja sogar das schwarze Fleckchen im Nacken wiedergefunden habe, so daß er ein Grauen darüber empfunden. Dieser Zug wird umgestaltet und schon im frankfurter Volksbuche auf Faust übertragen. Aber hier ist es nicht Maximilian I., londern dessen Enkel Carl V. in Innsbruck, dem Fauft auf seinen Wunsch Alexander den Großen und dessen Gemahlin heraufbeschwört. Der Kaiser erkennt die lettere an einer großen Warze im Nacken, ein Malzeichen, nach dem er geflissentlich sieht, weil er oft davon gehört habe. Die große Warze im Nacken der macedonischen Königin verräth ihren Ursprung: sie war einst ein schwarzes Fleckchen im Nacken der Maria von Burgund! So entsteht ein Stückhen Faustgeschichte durch eine plumpe Uebertragung, die mit einem findischen Anno Fifder, Goethes Fauft.

Mangel an Urtheil selbst ein nunmehr unmöglich gewordenes Detail noch festhält.

In dem nächsten Faustbuche werden beide Geschichten vermengt: die von Lercheimer und die von Spies. Was nach Widmans eigener Hinweisung von Carl V. erzählt werden soll, erzählt er von Maximilian I., dem nicht seine Gemahlin, sondern das macedonische Königspaar vorgezaubert wird.

Und in einer solchen rohen Erfindung, die eigentslich nur eine ungereimte Uebertragung war, lag das Motiv zu dem Thema, welches Goethe in dem zweiten Theil seiner Dichtung ausführt: Faust am Kaiserhofe!

## 2. Die bacchischen Zauberwerke.

In demselben Abschnitte, der Tritheims eben erwähnte Beschwörung enthält und "von großen, herrlichen Zauberern und Gauklern" handelt, erzählt Lercheimer, daß am Hofe zu H. (Heidelberg, wie man vermuthet hat) ein fahrender Gaukler bei einem Gastmahle Weinstöcke voller Trauben aus der Tischplatte hervorgezaubert und jeden der Gäste, geheißen habe, sein Messer an den Stengel einer Traube zu legen, aber nicht eher zu schneiden, als

er es sage. Darauf sei er fortgegangen, und bei seiner Rückfehr habe jeder Gast noch sein Messer gehalten, aber darunter nicht mehr die Traube, sondern die eigene Nase.

Diese Geschichte überträgt sogleich das franksurter Volksbuch auf Faust und läßt sie in einer ungenannten "vornehmen Reichsstadt" geschehen.\*) Jetzt ist das ergötzliche Zauberstück in die Faustschichte aufgenommen, und wir lesen es noch bei Philipp Camerarius.

Das anmuthige Thema wird fortgedichtet, das Zuberwerk gesteigert, die Ausführung localisirt. Bir haben schon auf die Geschichte von dem Gast-mahle im Hause des Stadtjunkers in Ersurt hinsewiesen, die sich in der Ausgabe des Faustbuches von 1590 sindet. Die Gäste bedauern, daß Faust, ein stets willkommener Gesellschafter, der sich eben in Prag aufhält, nicht in ihrer Mitte sein könne. Plöslich erscheint er, auf seinem Zauberpferde im Fluge zurückgekehrt. Freudig von allen begrüßt, vortresslich bewirthet, wünscht er auch seinerseits die Gesellschaft zu erfreuen und etwas zum Besten

<sup>\*)</sup> Spies: Cap. 65.

ben zu machen, was man heutzutage sogar ohne Magie versucht; es werden Löcher in die Tischplatte gebohrt, und daraus, als ob es Fässer wären, läßt er die edelsten Weine sließen. So verwandeln sich unter den Händen dieses Magus die Tische in Weinfässer. Die Erfindung ist im besten Zuge und läßt auch die Weinfässer unter ihm sich rühren und Velocipede werden. Dasselbe Buch erzählt, wie Faust in Gesellschaft wittenberger Studenten die leipziger Messe besucht und dort ein großes Faß Wein, das kein Schröter von der Stelle bewegen kann, aus dem Keller herausreitet.

Alle drei Zauberstücke, welche die Faustbücher von 1587 und 1590 erzählen und in verschiedenen Orten geschehen lassen, — das erste in einer ungenannten Reichsstadt, das zweite in Erfurt, das dritte in Leipzig — hat Goethe in einer Scene seines Gedichtes, dem Zechgelage der Studenten in Auerbachs Keller, combinirt, nur daß nicht Faust, sondern Nephistopheles das possirliche Blendwerk aussührt. Wie bei dem Gastmahl in Ersurt fließen die Weine aus der Tischlade; wie bei dem Gastmahl in der Reben

und Trauben aus dem Tische hervorwachsen und werden auf dieselbe Art, wie dort, bezaubert und entzaubert. Auch das dritte Blendwerk ist nicht vergessen, denn Altmaner sagt zum Schluß, nachsem Faust und Mephistopheles verschwunden sind: "Ich hab' ihn selbst hinaus zur Kellerthüre auf einem Fasse reiten sehen!"

Wenn nun gewisse Erklärer des Goethe'schen Faust die Auerbachssene besonders tiefsinnig und allegorisch haben deuten wollen, so fürchte ich, daß es ihnen mit den Ideen geht, wie den Gästen mit den Trauben: sie sind an der Nase geführt!

Siebentes Capitel.

# Die Volksbücher. B. G. R. Widman und seine Nachfolger.

I.

# Widmans Janfibuch.

1. Die Tendenz und die Zeitangaben.

Das frankfurter Volksbuch hatte den Durst nach der Geschichte vom Faust zwar für das erste gestillt, aber dem Interesse wie dem Nutzen der Leser aus dem lutherischen Volke, auf welche es berechnet war, nicht in allen Stücken Genüge geleistet. Die Erzählung war nicht vollständig und ausführlich, nicht gelehrt und lehrreich, auch in ihrer lutherischen Tendenz nicht antikatholisch und antipapistisch genug. Um diesen Mängeln gründlich abzuhelsen, schrieb Georg Rudolf Widman aus Schwäbisch Hall sein dreitheiliges, dickleibiges, mit breiten "Erinnerungen" weitläusig ausstaffirtes Werk, das in Ham-

burg 1599 erschien und den späteren Faustbüchern zur Richtschnur diente. Der Titel verkündet sogleich die Wahrhaftigkeit und Erschrecklichkeit der Geschichte: "Wahrhaftige Historien von den gräulichen und abscheulichen Sünden und Lastern, auch von vielen wunderbarlichen und seltsamen Abenteuern, so D. Iohannes Faustus, ein weitberusener Schwarzkünstler und Erzzauberer durch seine Schwarzkunst die an seinen erschrecklichen End hat getrieben. Mit nothwendigen Erinnerungen und schönen Exempeln männiglichem zur Lehr und Warnung ausgestrichen und erklärt."

Der frankfurter Buchdrucker hatte sein Faustbuch ohne alle chronologischen Bestimmungen gegeben, die doch in einer wirklichen Geschichte, die
noch dazu dem Zeitalter des Erzählers angehörte,
nicht sehlen dursten. Diesen Fehler wollte Widman
verbessern und daher seine "wahrhaftige Historie"
mit Jahreszahlen ausrüsten. Er berichtet, daß Faust
im Jahre 1521 den Vertrag mit dem Teufel geschlossen und 1525 seine Weltsahrt begonnen habe;
er sei, 41 Jahre alt, 1545 vom Teufel geholt
worden. Mit sechszehn Jahren habe er zu studiren
angefangen und nach Zauberei getrachtet, die er

schon zwei Jahre getrieben, bevor er sich dem Teusel verschrieb; vier Jahre nach dem Beginn der Studien sei er Doctor der Medicin geworden, nachdem er anderthalb Jahre vorher bereits in der Theologie promovirt hatte. Nach diesen Angaben lebte Faust von 1504—1545, er kam 1520 auf die Universität, betrieb das Studium der Magie von 1519—1521, schloß 1521 den Bund mit dem Teusel, wurde im Lause des Jahres 1522 Doctor der Theologie, 1524 Doctor der Medicin und trat seit 1525 öffentlich hervor und durchzog Städte und Länder, wodurch er seinen Weltruf gewann.\*)

Daß Faust anderthalb Jahre nach dem Teufelspact Doctor der Theologie wird, ist ein eigenthümlicher Anfang der diabolischen Carrière! Freilich erfahren wir diese Promotion erst kurz vor
seinem Ende, da sie uns Widman im Anfange
verschweigt. Der Kaiser, dem er die Schatten
Alexanders des Großen und seiner Gemahlin herausbeschwört, ist nach Widmans Erzählung Maximilian I., der bereits sechs Jahre todt war, als
Faust seine Weltreise ansing; er hätte zuvor den

<sup>\*)</sup> Lgl. Widman: Th. I. Vorrede u. Th. III. Cap. 12.

römischen Kaiser aus der Unterwelt holen müssen, ehe er den macedonischen König bemühte. In einer früheren Stelle unseres Buches war Carl V. als derjenige Kaiser bezeichnet worden, dem Faust den Alexander erweckt habe, wie den Studenten in Erfurt die homerischen Helden. Wie Widman nachher die Erscheinung Alexanders vor dem Kaiser ge= ichehen läßt, setzt er statt des Enkels den Groß= vater und combinirt, d. h. confundirt auf diese Art, was er bei Lercheimer und bei Spies gelesen. Als er das 10. Capitel des zweiten Theiles seiner Faustgeschichte schrieb, hatte er vergessen, was er in der "Erinnerung" zum 38. Capitel des ersten gesagt hatte. Dies zeigt, wie er an einen Zusam= menhang in seiner Geschichte gar nicht gedacht und seine "Erinnerungen" ohne Erinnerung geschrieben hat. \*)

Die obigen Zeitangaben, die, wie sich von selbst versteht, jede historische Begründung entbehren, sind tendentiöse Erfindungen, motivirt durch die Parallele und den Contrast zwischen Luther und dem von ihm abgefallenen Magus. In demselben

<sup>\*).</sup> S. oben S. 130.

Jahre, wo Luther auf dem Reichstage zu Wormsteine göttliche Misssion erfüllt, dann auf der Wartsburg die Uebersetzung der Bibel beginnt und geslegentlich das Dintenfaß wider den Teusel schleusdert, hat Faust den Glauben an Gott und die heilige Schrift abgeschworen und sich mit seinent Blut dem Teusel verpfändet (1521). In demselber Jahre, wo Luther in den Stand der Ehe tritt und ein häusliches, gottgefälliges Familienleben gründet, läust Faust mit seinem Gesellen in die weite Welt und beginnt sein vagabondirendes, zuchtz und sittensloses Leben (1525). In demselben Jahre, wo Luther furz vor seinem Tode die Schrift versaßt: "Das Papstthum in Rom, durch den Teusel gestistet", wird Faust vom Teusel geholt (1545).

Die Wahl des Jahres 1521 erhellt sogleich aus seiner weltgeschichtlichen Bedeutung. Auch hat Widman die Antithese, die wir angedeutet haben, nicht blos vor Augen gehabt, sondern ausgesprochen. Er läßt den Faust in ein Buch mit verdeckten Buchstaben schreiben: "Anno 1521 ist mir mein liebster Diener Mephistopheles nach meinem Wunsche ersichienen." Unmittelbar darauf folgt die "Erzählung, was I). Luther von I). Fausto gehalten hat". Hier

läßt er Luther sagen: "Als ich anno 1521 zu Bartburg in Patnio auf dem hohen Schloß mich aushielt, da plagte mich der Teufel auch oft, aber ich widerstand ihm im Glauben und begegnete ihm mit dem Spruch ""Gott ist mein Herr"" u. s. f. Wenn man das Jahr 1521 in den Teufelspact einrechnet, so war die ausbedungene Zeit im Jahre 1544 abgelaufen. Nun steht bei Widman zu lesen: "Der Teufel hatte ihm noch ein Jahr Frist zu= gesagt."\*) Also muß wohl das Jahr 1545 in den Augen Widmans für das Ende, welches Faust nimmt, besonders bedeutsam und geeignet erschienen sein. Wir werden gleich sehen, welches Gewicht in unserer Faustgeschichte auf die Abschwörung der Che, die der Teufel fordert, im Gegensate zur Beiligkeit der Che in lutherischem Sinne gelegt wird. Daher vermuthe ich, daß Widman wegen der Che Luthers das Jahr 1525 gewählt hat, um zu gleicher Zeit das mit dem Teufel gesellte Vagabondenthum Fausts beginnen zu lassen.

## 2. Der Widman'sche Faust.

Wahrscheinlich hat die Erzählung von dem Aufenthalte des Magus am anhaltinischen Hofe und

<sup>\*)</sup> Widman: Th. I. Vorr. Th. III. Cap. 12.

die Rähe Wittenbergs den Verfasser des hamburger Buches vermocht, Fausts elterliche Heimath nicht mehr in Roda bei Weimar zu lassen, sondern in die (Brafschaft Anhalt nach Sondwedel (Salzwedel) zu verlegen. Schon als Knabe kommt er zu dem reichen, kinderlosen Vetter nach Wittenberg, der ihn wie einen Sohn liebgewinnt und erzieht. Mit dem gottlosen Wesen der Magie hat Wittenberg, die Leuchte des lutherischen Glaubens, nichts zu schaffen. Wohl aber schien unserem Erzähler eine katholische Universität, wie Ingolstadt, sehr geeignet, den Geschmack an der Zauberei zu wecken und zu nähren, denn die Cultuswerke der römischen Kirche rechnet er zur Magie. Darum läßt er den Faust zuerst in Ingolstadt studiren und hier zur Zauberei verführt werden. "Als aber das alte papistische Wesen noch im Gange war und man viel Segensprechen und anderes abergläubisches Wesen und Abgötterei trieb, beliebte solches dem Faust überaus sehr."

Er studirte sleißig Medicin, Astronomie und Astrologie, so daß er unter zwölf Magistern der erste wurde und zulett Doctor der Medicin. Das neben lernte er von Zigennern die Wahrsagerei heimnisvollen Zeichen und jener wunderbaren Masterie, die der Stein der Weisen hieß und nach fabbalistischer Lehre im Aether des Frühlichts am gegenwärtigsten sein sollte. "So branchte er auch an hohen Festtagen, wenn die Sonne zu morgens früh aufging, das crepusculum matutinum."\*) Er that, wie in dem geheimnisvollen Buche des Goethe'schen Faust "von Nostradamus eigener Hand" geschrieben steht: "Auf! bade, Schüler, unverdrossen die ird'sche Brust im Morgenroth!"

Nach dem Tode seines Betters kehrt er nach Wittenberg zurück und wird durch die Erbschaft ein wohlhabender Mann, der nicht mehr fleißig tudirt, sondern in üppigem Müssiggange den Weg des Verderbens geht. Er kennt die Zeichen, durch welche man den Teufel beschwört; zuerst läßt er denselben im Walde, dann in seinem Zimmer ersicheinen, und vielleicht haben Goethen bei der gleichen Scene einige Züge der Widman'schen Beschreibung vorgeschwebt. "Faust sieht einen Schatten bei seisnem Tsen hergehen, und dünkt ihm doch, es sei ein Mensch; bald sieht er solches in anderer Weise,

<sup>\*)</sup> Widman: Theil I. Cap. 1.

nimmt also sein Buch hervor und beschwört er solle sich recht sehen lassen, da ist er hinter Ofen gegangen und hat den Kopf als ein Nichtbarlich sehen lassen sich ohn Unterlaß gebückt und Reverenz gethe

Die großartigen Züge, die das frankfurter 2 buch an seinem Faust hervorhob, sind unter mans Händen verwischt und kaum mehr kem Dort schloß Faust den Pact mit dem Teufel dem Drange nach Erkenntniß, wie frevelhaft hochmüthig dieser auch sein mochte, hier dag von schlechter Gesellschaft verführt, von Wohl und Müssiggang verdorben und von Genus gestachelt. "Er begehrte seine Wollust und I chen allhier zu kühlen, er bachte, wie nach Ausspruch eines Fürsten auf dem Reichstas Augsburg die Lutherischen gesinnt seien: ""Hi hin, Himmel her! ich nehme mir das Meinige dem ich mich erlustige und lasse Himmel Hi sein!"" Unwillkürlich erinnern uns diese Wor den Ausspruch des Goethe'schen Kaust:

> Das Drüben kann mich wenig kümmern; Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern, Die andre mag darnach entstehn.

Die Adlersittige, die nach dem frankfurter Volksbuche Faust an sich nahm, um alle Gründe im Himmel und auf Erden zu erforschen, sind ihm bei Widman verloren gegangen; nur die Talente mußte er ihm lassen, denn sein Faust soll ein Mann sein, der die reichen Gaben, welche Gott ihm verliehen hat, schändlich mißbraucht und vergeudet. Er war l"ein großes herrliches Ingenium".

Nachdem sich Faust mit Leib und Seele dem Satan verschrieben, erscheint der Bote des letzteren in der Gestalt eines Mönchs, denn "die Mönche", wie Widman erörtert, "sind im Papstthum die heillosen Brüder, des Teufels treue Diener und Larven". Nachdem Faust sich nun dem Höllenreiche für ewig ergeben hat, spielt der Höllengeist für die Zeit der ausbedungenen Jahre die Rolle eines unterwürfigen und dienstsertigen Hausgeistes, der seinem Herrn auszureden sucht, daß er den Teufel im Hause hat. "Du sollst dich nicht vor mir entsetzen, denn ich bin kein Teufel, sondern ein spiritus samiliaris, der gern bei den Menschen wohnt."\*)

In den Erzählungen der Gespräche, der Weltsfahrt und der Zauberstreiche finden sich bei Widman

<sup>\*)</sup> Wibman: Theil I. Cap. 11. Grinnerung.

feine Züge von bemerkenswerther Eigenthümlichkeit, er hat die Fahrt in die untere und obere Welt, wie den Aufenthalt in Rom und Constantinopel weggelassen und nur den Besuch am Hose des Raisers und des Fürsten von Anhalt in seine Faustzgeschichte aufgenommen. Den diabolischen Hund, den die Sage dem Agrippa und die wittenbergische lleberlieserung auch dem Faust zum beständigen Begleiter giebt, hat Widman Prästigiar genannt und in seiner Geschichte benutzt, um die Erzählung daran zu knüpsen, daß Faust sich mit einem Abt verbrüdert habe, der diesen Hund zu besitzen wünschte, zum Andenken erhielt und in bestem Einvernehmen mit ihm lebte.\*)

Einer der bemerkenswerthen Züge, worin sich das Widman'sche Faustbuch von dem frankfurter unterscheidet, ist die Abschwörung der She, die hier nicht vorausgesetzt, sondern vertragsmäßig unter den Bedingungen, die Faust zu erfüllen hat, als die fünfte und letzte gesordert wird. In der Aussichrung dieses Themas ist Widman in seinem Element; hier wird die biblische und lutherische

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Th. I. Cap. 25, Th. II. Cap. 6.

Geltung der Che, insbesondere der Priesterehe, wider die katholische und papistische Kirche ins Feld gesiührt. Die Che sei von Gott, der Coelibat vom Teusel, denn er erzeuge und befördere die Unzucht, die der Teusel bezweckt. Die Leser werden in sehr aussührlichen Erinnerungen belehrt, was die Päpste, wie Johann XIII. und Alexander VI. für gräusliche Lerbrechen verübt. Gregor VII. gilt dem Versasser unseres Faustbuches als ein Magus, der selbst die ägyptischen Zauberer übertrossen habe.\*)

Sobald sich in Faust die Heirathsgelüste regen, werden sie, wie im frankfurter Volksbuche, durch suchtbare Schreckbilder vertilgt und dann durch Buhlerinnen befriedigt. Aber die Vermählung mit der Helena erscheint in den Augen Widmans, der doch, wo er von Päpsten und von den Folgen des Coelibats spricht, das Schamgefühl seiner Leser nicht sonderlich schont, so entsetzlich, daß er "aus hochbedenklichen christlichen Ursachen" die Geschichte am liebsten verschweigen möchte. Nicht im Texte der Erzählung, sondern in der nachsolgenden "Ersinnerung" flüstert er dem Leser zu, was im franksinnerung" flüstert er dem Leser zu, was im franks

<sup>\*)</sup> Lgl. oben Cap. VI. S. 109 flgd. Widman: I. Cap. 9. Grinnerung. Cap. 10. Erinnerung.

furter Volksbuche offen berichtet wurde: daß at weißen Sonntage Fauft bei einem Studentenbank die Helena aus Griechenland seinen Gästen g zeigt habe. In der Schlußerinnerung des zweite Theiles will er "allen christlichen Lesern auch Fauf Vermählung mit der Helena nicht vorenthalten dieses heidnische Ungeheuer habe zuerst "ein e schreckliches Monstrum" geboren und nachher ein Knaben, der Justus genannt wurde, schön von A gesicht war, nach dem Tobe des Vaters noch ei mal mit der Helena dem Famulus Johann Wäig erschienen und dann mit der Mutter für immer v schwunden sei.\*) Wir wollen dabei nicht unbeme lassen, daß Widman über die Herkunft dieses ? mulus etwas Räheres zu sagen weiß als Spie er war nach ihm der dem Elend preisgegebe Sohn eines Priesters zu Wasserburg. \*\*) D giebt ihm zu folgender Erinnerung Anlaß: "Die Johann Wäigers Verberben und Unglück ist ei mals durch seinen Bater veranlaßt. Derselbe n ein Verächter des Chestandes" u. s. f.

<sup>\*)</sup> Ebendas. Th. II. 24. Erinnerung. Cap. 25. Er nerung an den christlichen Leser. Th. III. 20.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. Th. II. Cap. 5.

#### II.

# Pfiger und der Chriftlich Meinende.

## 1. Die neuen Bearbeitungen.

Nachdem das Widman'sche Werk 75 Juhre lang das herrschende Faustbuch gewesen, wurde es von dem nürnberger Arzt Nikolaus Pfißer aufs neue durchgesehen und bearbeitet; die Gespräche wurden gekürzt, die Reisebeschreibungen weggelassen, die Erinnerungen, die hier Anmerkungen heißen, versmehrt. Das Buch erschien 1674 unter dem Titel: "Das ärgerliche Leben und schreckliche Ende des viel berüchtigten Erzschwarzkünstlers Johannes Fausti, erstlich vor vielen Jahren fleißig beschrieben von G. R. Widmann, jetz aufs neue übersehen und sowohl mit neuen Erinnerungen als nachdenklichen Fragen und Geschichten, der heutigen bösen Welt zur Warnung, vermehrt."\*)

<sup>\*)</sup> Vorangeschickt ist: "Kurzer, nothwendiger und wohls Kgründeter Bericht von dem zauberischen Beschwören und Sczensprechen durch den seligen Herrn Conradum W. Platium, weiland der h. Schrift Doctor und Prediger 311 Bibrach, vor vielen Jahren ganz lehrreich verfaßt und Insammengetragen." — Neue Ausgabe von A. v. Keller. Tübingen 1880.

Mit dem achtzehnten Jahrhundert begann auc der Volksglaube an den Teufelsbündnissen und de Zauberei irre zu werden, die Wahrheit der Faust geschichte wurde vielfach bestritten, und man wünscht dieselbe nicht mehr in dicken Bänden, sondern i! einem Büchlein von wenig Bogen zu lesen. wurde das Widman-Pfißer'sche Werk "in eine be liebte Kürze zusammengezogen" und in die Fort gebracht, woraus die Jahrmarktsausgabe hervor ging, die Goethe wohl schon als Kind gelesen hat Doch sollte auch in dieser neuen Gestalt die schreck liche (Beschichte noch immer "allen vorsätzlichen Sin dern zur herzlichen Vermahnung und Warnung' dienen. Der Verfasser, der seinen Ramen verschwies oder nur durch Initialen andeutete, bezeichnet sid auf dem Titel als "ein Christlich Meinender" Das Buch erschien zu Frankfurt a. M. und Leipzi 1728.

## 2. Die Beirathsgeschichte.

Pfiger und nach ihm der Christlich Meinem haben den Wunsch umseres Magus nach der Etauch in ihre Erzählung aufgenommen, aber is Unterschiede von den beiden früheren Volksbücher noch etwas näher ausgeführt, so daß nun aus de

Heirathsgelüste schon eine kleine Heirathsgeschichte gemacht wurde. Wir wissen, wie jener Wunsch mostivirt war: der bloße Geschlechtstrieb hat ihn erzeugt, der Teufel tritt ihm entgegen, denn er will nicht die Che, sondern die Unzucht und hält es deshalb nach der Tendenz unserer Volksbücher mit dem Coelibat und den Papisten, was namentlich Widman aussührt, indem er seinen ganzen lutherischen Eiser in dieses Thema ergießt.\*)

Nach dem frankfurter Volksbuche wünscht Faust wie heirathen, ohne daß von Seiten des Teufels ein ausdrückliches, in dem Pact enthaltenes Verbot der Ehe ihn hindert und ohne daß ein Gegenstand der Liebe ihn reizt. Widman läßt diesen Wunsch auch noch ohne Gegenstand, aber nicht mehr ohne die Abschwörung der Ehe, die der Teusel fordert und Faust leistet. Doch es ist nicht genug, daß Faust heirathen will, er muß sich auch verlieben. Dieser Zug wird durch Psitzer hinzugefügt, dem der Christlich Meinende folgt. Bei jenem ist es "eine ziemlich schöne, doch arme Dirne vom Lande", bei diesen "eine schne sche schoe, doch arme Magd", die bei

<sup>\*)</sup> S. oben S. 144—145.

einem Krämer in Fausts Nachbarschaft dient misseine Wünsche nur dann erfüllen will, wenn er speirathe. Aber der Teufel versteht es, ihm die Wünsche auszutreiben, und gewährt ihm zur Enschädigung die Vermählung mit der "schöne Selena aus Griechenland", die Pfizer unverhohle erzählt.\*) Der Christlich Meinende sagt: "Fauerhielt die Selena aus sonderbarer Gnade de Lucifer."

Dies ist nun Fausts sogenannte Liebesgeschichts die schon in den Volksbüchern zu lesen steht un nicht weiter gediehen ist, als die paar armseliger Worte besagen, die wir soeben angeführt. Un diese Geschichte sollte, wie unsere heutigen Forsche entdeckt haben, der Keim sein, woraus das Gretchen in Goethes Dichtung hervorging? Wirklich Auch sein Gretchen muß dieser Dichter literarisausgelesen und erst in einer Scharteke aussindigenacht haben? Ohne das Dienstmädchen bei de Krämer in Wittenberg, das dem Psitzer'schen Fau in die Augen stach, wäre der Goethe'sche ohn Gretchen gebieben?

<sup>\*)</sup> Pfiger: Th. III. Cap. 21 und 22.

#### III.

# Die Bolksbücher und Goethe.

Ibwohl Goethe, wo er von dem überlieferten Stoffe seiner Dichtung redet, immer das Puppen= ipiel und die alte Puppenspielfabel als deren nächste Quelle bezeichnet, so ist doch nicht zu zweifeln, daß er die Volksbücher gelesen hat, und daß nament= lich die beiden frankfurter Faustbücher, Spies und der Christlich Meinende, dem Sohne Frankfurts frühzeitig bekannt waren. Als er an die Gestaltung leines Faust ging, war es die Pflicht des Künst= lers, sich des Materials der Faustgeschichte, wie sie in den Volksbüchern, insbesondere in Widman und Pfißer vorlag, ihrem ganzen Umfange nach 34 bemächtigen. Man hat bemerkt, daß noch im Jahre 1802, als Goethe mit der Vollendung des ersten Theiles seiner Dichtung beschäftigt war, er das Pfitzer'sche Faustbuch von der Bibliothek in Beimar geliehen und einige Monate behalten hat. Wir haben nachgewiesen, daß gewisse Züge, wie 3. B. jämmtliche Motive, die in der Auerbachscene combinirt und ausgeführt sind, in den Volksbüchern enthalten und nur hier zu finden waren.

einem Krämer in Fausts Nachbarschaft dient ur seine Wünsche nur dann erfüllen will, wenn er scheirathe. Aber der Teufel versteht es, ihm die Wünsche auszutreiben, und gewährt ihm zur Enchädigung die Vermählung mit der "schöne Selena aus Griechenland", die Pfitzer unverhohle erzählt.\*) Der Christlich Meinende sagt: "Fauserhielt die Helena aus sonderbarer Gnade de Lucifer."

Dies ist nun Fausts sogenannte Liebesgeschichts die schon in den Volksbüchern zu lesen steht un nicht weiter gediehen ist, als die paar armselige Worte besagen, die wir soeben angeführt. Un diese Geschichte sollte, wie unsere heutigen Forsche entdeckt haben, der Keim sein, woraus das Gretchen in Goethes Dichtung hervorging? Wirklich Auch sein Gretchen nuß dieser Dichter literarisausgelesen und erst in einer Scharteke aussindigenacht haben? Ohne das Dienstmädchen bei de Krämer in Wittenberg, das dem Psitzer'schen Fau in die Augen stach, wäre der Goethe'sche ohn Gretchen gebieben?

<sup>\*)</sup> Pfiger: Th. III. Cap. 21 und 22.

#### III.

# Die Volksbücher und Goethe.

Ibwohl Goethe, wo er von dem überlieferten Stoffe seiner Dichtung redet, immer das Puppen= ipiel und die alte Puppenspielfabel als deren nächste Luelle bezeichnet, so ist boch nicht zu zweifeln, daß er die Volksbücher gelesen hat, und daß nament= lich die beiden frankfurter Faustbücher, Spies und der Christlich Meinende, dem Sohne Frankfurts frühzeitig bekannt waren. Als er an die Gestaltung leines Faust ging, war es die Pflicht des Künst= lers, sich des Materials der Faustgeschichte, wie sie in den Volksbüchern, insbesondere in Widman und Pfißer vorlag, ihrem ganzen Umfange nach du bemächtigen. Man hat bemerkt, daß noch im Jahre 1802, als Goethe mit der Vollendung des ersten Theiles seiner Dichtung beschäftigt war, er das Pfißer'sche Faustbuch von der Bibliothek in Beimar geliehen und einige Monate behalten hat. Bir haben nachgewiesen, daß gewisse Züge, wie & B. jämmtliche Motive, die in der Auerbachscene combinirt und ausgeführt sind, in den Volksbüchern enthalten und nur hier zu finden waren. In nimmt also sein Buch hervor und beschwört ihn, er solle sich recht sehen lassen, da ist er hinter den Ofen gegangen und hat den Kopf als ein Mensch herfürgesteckt, hat sich sichtbarlich sehen lassen und sich ohn Unterlaß gebückt und Reverenz gethan."

Die großartigen Züge, die das frankfurter Volksbuch an seinem Faust hervorhob, sind unter Wid= mans Händen verwischt und kaum mehr kenntlich. Dort schloß Faust den Pact mit dem Teufel aus dem Drange nach Erkenntniß, wie frevelhaft und hochmüthig dieser auch sein mochte, hier dagegen, von schlechter Gesellschaft verführt, von Wohlleben und Müssiggang verdorben und von Genußsucht gestachelt. "Er begehrte seine Wollust und Däth chen allhier zu fühlen, er bachte, wie nach dem Ausspruch eines Fürsten auf dem Reichstage in Augsburg die Lutherischen gesinnt seien: "Simmel hin, Himmel her! ich nehme mir das Meinige, mit dem ich mich erluftige und lasse Himmel Himmel jein!"" Unwillkürlich erinnern uns diese Worte an den Ausspruch des Goethe'schen Faust:

> Das Drüben kann mich wenig kümmern; Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern, Die andre mag darnach entstehn.

Die Adlerfittige, die nach dem frankfurter Volksbuche Faust an sich nahm, um alle Gründe im Himmel und auf Erden zu erforschen, sind ihm bei Widman verloren gegangen; nur die Talente mußte er ihm lassen, denn sein Faust soll ein Mann sein, der die reichen Gaben, welche Gott ihm verliehen hat, schändlich mißbraucht und vergendet. Er war "ein großes herrliches Ingenium".

Nachdem sich Faust mit Leib und Seele dem Satan verschrieben, erscheint der Bote des letzteren in der Gestalt eines Mönchs, denn "die Mönche", wie Widman erörtert, "sind im Papstthum die heillosen Brüder, des Teufels treue Diener und Larven". Nachdem Faust sich nun dem Höllenreiche sür ewig ergeben hat, spielt der Höllengeist für die Zeit der ausbedungenen Jahre die Rolle eines unterwürfigen und dienstfertigen Hausgeistes, der seinem Herrn auszureden sucht, daß er den Teusel im Hause hat. "Du sollst dich nicht vor mir entsehen, denn ich bin kein Teusel, sondern ein spiritus samiliaris, der gern bei den Menschen wohnt."\*)

In den Erzählungen der Gespräche, der Welt= fahrt und der Zauberstreiche finden sich bei Widman

<sup>\*)</sup> Widman: Theil I. Cap. 11. Grinnerung.

feine Züge von bemerkenswerther Eigenthümlichkeit, er hat die Fahrt in die untere und obere Welt, wie den Aufenthalt in Rom und Constantinopel weggelassen und nur den Besuch am Hose des Kaisers und des Fürsten von Anhalt in seine Faustgeschichte aufgenommen. Den diabolischen Hund, den die Sage dem Agrippa und die wittenbergische lleberlieserung auch dem Faust zum beständigen Begleiter giebt, hat Widman Prästigiar genannt und in seiner Geschichte benutzt, um die Erzählung daran zu knüpsen, daß Faust sich mit einem Abt verbrüdert habe, der diesen Hund zu besitzen wünschte, zum Andenken erhielt und in bestem Einvernehmen mit ihm lebte.\*)

Einer der bemerkenswerthen Züge, worin sich das Widman'sche Faustbuch von dem frankfurter unterscheidet, ist die Abschwörung der Ehe, die hier nicht vorausgesetzt, sondern vertragsmäßig unter den Bedingungen, die Faust zu erfüllen hat, als die fünfte und letzte gefordert wird. In der Ausstührung dieses Themas ist Widman in seinem Element; hier wird die biblische und lutherische

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Th. I. Cap. 25, Th. II. Cap. 6.

Geltung der Ehe, insbesondere der Priesterehe, wider die katholische und papistische Kirche ins Feld gesinhrt. Die Ehe sei von Gott, der Coelibat vom Tensel, denn er erzeuge und befördere die Unzucht, die der Teusel bezweckt. Die Leser werden in sehr aussührlichen Erinnerungen belehrt, was die Päpste, wie Johann XIII. und Alexander VI. für gräusliche Verbrechen verübt. Gregor VII. gilt dem Versasser unseres Faustbuches als ein Magus, der selbst die ägyptischen Zauberer übertrossen habe.\*)

Sobald sich in Faust die Heirathsgelüste regen, werden sie, wie im frankfurter Volksbuche, durch suchtbare Schreckbilder vertilgt und dann durch Buhlerinnen befriedigt. Aber die Vermählung mit der Helena erscheint in den Augen Widmans, der doch, wo er von Päpsten und von den Folgen des Coelibats spricht, das Schamgefühl seiner Leser nicht sonderlich schont, so entsetzlich, daß er "aus hochbedenklichen christlichen Ursachen" die Geschichte am liebsten verschweigen möchte. Nicht im Texte der Erzählung, sondern in der nachfolgenden "Ersinnerung" flüstert er dem Leser zu, was im franksinnerung" flüstert er dem Leser zu, was im franksinnerung" flüstert er dem Leser zu, was im franksinnerung" flüstert er dem Leser zu, was im franksinnerung"

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Cap. VI. S. 109 flgd. Widman: I. Cap. 9. Grinnerung. Cap. 10. Erinnerung.

Runo Fischer, Goethes Faust.

furter Volksbuche offen berichtet wurde: daß weißen Sonntage Faust bei einem Stubentenba die Helena aus Griechenland seinen Gästen zeigt habe. In der Schlußerinnerung des zwi Theiles will er "allen christlichen Lesern auch Fc Vermählung mit der Helena nicht vorenthalt dieses heidnische Ungeheuer habe zuerst "ein schreckliches Monstrum" geboren und nachher e Knaben, der Justus genannt wurde, schön von gesicht war, nach dem Tode des Vaters noch mal mit der Helena dem Famulus Johann Wi erschienen und dann mit der Mutter für immer schwunden sei.\*) Wir wollen dabei nicht unber lassen, daß Widman über die Herkunft dieses mulus etwas Näheres zu sagen weiß als S er war nach ihm der dem Elend preisgege Sohn eines Priesters zu Wasserburg. \*\*) giebt ihm zu folgender Erinnerung Anlaß: "T Johann Wäigers Verberben und Unglück ist mals burch seinen Bater veranlaßt. Derselbe ein Verächter des Chestandes" u. s. f.

<sup>\*)</sup> Ebendas. Th. II. 24. Erinnerung. Cap. 25. nerung an den christlichen Leser. Th. III. 20.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. Th. II. Cap. 5.

#### II.

## Pfiger und der Christlich Meinende.

1. Die neuen Bearbeitungen.

Nachdem das Widman'sche Werk 75 Jahre lang das herrschende Faustbuch gewesen, wurde es von dem nürnberger Arzt Nikolaus Pfißer aufs neue durchgesehen und bearbeitet; die Gespräche wurden gekürzt, die Reisebeschreibungen weggelassen, die Erinnerungen, die hier Anmerkungen heißen, vermehrt. Das Buch erschien 1674 unter dem Titel: "Das ärgerliche Leben und schreckliche Ende des viel berüchtigten Erzschwarzkünstlers Johannes Fausti, erstlich vor vielen Jahren fleißig beschrieben von G. R. Widmann, jetz aufs neue übersehen und sowohl mit neuen Erinnerungen als nachdenklichen Fragen und Geschichten, der heutigen bösen Welt zur Warnung, vermehrt."\*)

<sup>\*)</sup> Vorangeschickt ist: "Kurzer, nothwendiger und wohls Kegründeter Bericht von dem zauberischen Beschwören und Segensprechen durch den seligen Herrn Conradum W. Plazium, weiland der h. Schrift Doctor und Prediger 311 Bibrach, vor vielen Jahren ganz lehrreich verfaßt und Zusammengetragen." — Neue Ausgabe von A. v. Keller. Tübingen 1880.

Mit dem achtzehnten Jahrhundert begann auch der Volksglaube an den Teufelsbündnissen und der Zauberei irre zu werden, die Wahrheit der Faust= geschichte wurde vielfach bestritten, und man wünschte dieselbe nicht mehr in bicken Bänden, sondern ist einem Büchlein von wenig Bogen zu lesen. E 🗪 wurde das Widman-Pfiger'sche Werk "in eine be= liebte Kürze zusammengezogen" und in die Forist gebracht, woraus die Jahrmarktsausgabe hervorging, die Goethe wohl schon als Kind gelesen hat -Doch sollte auch in dieser neuen Gestalt die schreckliche (Beschichte noch immer "allen vorsätzlichen Sün= dern zur herzlichen Vermahnung und Warnung dienen. Der Verfasser, der seinen Ramen verschwiege oder nur durch Initialen andeutete, bezeichnet sich auf dem Titel als "ein Christlich Meinender". Das Buch erschien zu Frankfurt a. Mt. und Leipzig 1728.

#### 2. Die Beirathsgeschichte.

Pfiger und nach ihm der Christlich Meinende haben den Wunsch unseres Magus nach der Che auch in ihre Erzählung aufgenommen, aber im Unterschiede von den beiden früheren Volksbüchern noch etwas näher ausgeführt, so daß nun aus dem

Deirathsgelüste schon eine kleine Heine Heinathsgeschichte gemacht wurde. Wir wissen, wie jener Wunsch mostivirt war: der bloße Geschlechtstrieb hat ihn ersteugt, der Teufel tritt ihm entgegen, denn er will nicht die Che, sondern die Unzucht und hält es deshalb nach der Tendenz unserer Volksbücher mit dem Coelibat und den Papisten, was namentlich Widman ausführt, indem er seinen ganzen lutherischen Sifer in dieses Thema ergießt.\*)

Nach dem frankfurter Volksbuche wünscht Faust weitrathen, ohne daß von Seiten des Teufels ein ausdrückliches, in dem Pact enthaltenes Verbot der Ehe ihn hindert und ohne daß ein Gegenstand der Liebe ihn reizt. Widman läßt diesen Wunsch auch noch ohne Gegenstand, aber nicht mehr ohne die Abschwörung der She, die der Teufel fordert und Faust leistet. Doch es ist nicht genug, daß Faust heirathen will, er muß sich auch verlieben. Dieser Zug wird durch Pfizer hinzugefügt, dem der Christlich Weinende folgt. Bei jenem ist es "eine ziemlich schöne, doch arme Dirne vom Lande", bei diesem "eine schöne, doch arme Dirne vom Lande", bei diesem "eine schöne, doch arme Wagd", die bei

<sup>\*)</sup> S. oben S. 144—145.

einem Krämer in Fausts Nachbarschaft seine Wünsche nur dann erfüllen will, w heirathe. Aber der Teusel versteht es, Wünsche auszutreiben, und gewährt ihm schädigung die Vermählung mit der "Selena aus Griechenland", die Pfizer un erzählt.\*) Der Christlich Neinende sagt erhielt die Helena aus sonderbarer Guicifer."

Dies ist nun Fausts sogenannte Lieber die schon in den Volksbüchern zu lesen nicht weiter gediehen ist, als die paar o Worte besagen, die wir soeben angesüh diese Geschichte sollte, wie unsere heutiger entdeckt haben, der Keim sein, woraus den in Goethes Dichtung hervorging? Auch sein Gretchen muß dieser Dichter ausgelesen und erst in einer Scharteke gemacht haben? Thne das Dienstmädcher Krämer in Wittenberg, das dem Psitzer's in die Augen stach, wäre der Goethe' Gretchen gebieben?

<sup>\*)</sup> Pfiger: Th. III. Cap. 21 und 22.

#### III.

## Die Bolksbücher und Goethe.

Obwohl Goethe, wo er von dem überlieferten Stoffe seiner Dichtung redet, immer das Puppen= ipiel und die alte Puppenspielfabel als deren nächste Quelle bezeichnet, so ist doch nicht zu zweifeln, daß er die Volksbücher gelesen hat, und daß nament= lich die beiden frankfurter Kaustbücher, Spies und der Christlich Meinende, dem Sohne Frankfurts trühzeitig bekannt waren. Als er an die Gestaltung leines Faust ging, war es die Pflicht des Künst= lers, sich des Materials der Faustgeschichte, wie sie in den Volksbüchern, insbesondere in Widman und Pfitzer vorlag, ihrem ganzen Umfange nach 34 bemächtigen. Man hat bemerkt, daß noch im Jahre 1802, als Goethe mit der Vollendung des ersten Theiles seiner Dichtung beschäftigt war, er das Pfiker'sche Faustbuch von der Bibliothek in Beimar geliehen und einige Monate behalten hat. Wir haben nachgewiesen, daß gewisse Züge, wie 3. B. jämmtliche Motive, die in der Auerbachscene combinirt und ausgeführt sind, in den Volksbüchern enthalten und nur hier zu finden waren. In andern Stellen, wie z. B. in der Schilderun Geistesart des Faust, seines Erkenntnisdra seines Durstes nach dem Genusse der Welt, Abfalles zur Zauberei, der Beschwörung des sels, der Erscheinung des Mephistopheles, der fahrten u. s. f., werden wir an gewisse Züg Goethe'schen Faust so unwillkürlich erinnert wir annehmen dürsen, dem Dichter selbst hab Stellen der Volksbücher dabei vorgeschwebt. hat festgestellt, daß sämmtliche Motive, die Vergleichungen hervorrusen können, in dem Psichen Faustbuche enthalten sind.\*)

Bevor wir die Faustgeschichte verlassen, ber wir noch einen Versuch, den zu ihrer Erkl auch in Ansehung des Goethe'schen Faust neuer H. Grimm unternommen hat, um die Entstek art des ältesten Volksbuches und die Elemen ner Composition darzulegen.\*\*) Er sindet die geschichte in der Hauptsache so dramatisch stilissi geordnet, daß man annehmen müsse, der Ve

<sup>\*)</sup> Fr. Meyer: Fauststudien. Archiv für Lit geschichte XIII. S. 234 flgd.

<sup>\*\*)</sup> Prenß. Jahrbücher Bd. 47. Die Entstehn Bolksbuches vom Dr. Faust (1881). S. 445—465.

habe ein Schauspiel in fünf Acten vor sich gehabt, dessen Inhalt er nacherzähle: die Beschwörung des Teufels im Spesserwalde und die Erscheinung des Mephistopheles, die Gespräche mit diesem, der Aufenthalt am Hofe des Kaisers und des Papstes, das Gastmahl in Wittenberg, die Erscheinung der He= lena, der Bekehrungsversuch und die zweite Verschreibung, zuletzt das Ende des Faust seien die Themata dieser fünf Acte. Was die Existenz eines jolchen alten, unerwiesenen und gänzlich unbekann= ten Schauspiels betrifft, so hatte schon Simrock eine ähnliche Fiction gemacht, um seine Fiction, daß der mainzer Buchdrucker der eigentliche Held der Faustsage sei, dadurch zu stützen.\*) Wenn aber statt der Fictionen die Thatsachen gelten, so hat es sich in Wirklichkeit umgekehrt verhalten: das Schauspiel ist aus dem Volksbuch hervorgegangen, nicht dieses aus jenem.

Die Elemente, woraus der Verfasser des Volks= buches seinen Faust zusammengeschrieben hat, will Grimm in den Schriften Tritheims, den Bekennt= nissen Augustins und den Briefen des Erasmus

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. V. S. 97.

entdeckt haben. Wir erinnern uns jenes Briefe= worin Tritheim den Georgius Sabellicus schilder der sich den jüngeren Faust, den zweiten Magi nannte. Dieser Georg Faust, ein Italiener vo Herfunft, ein landstreichender Gaukler und Aber teurer, sei der Held der Faustsage geworden; = habe sich den zweiten Magus genannt nach Simo Magus, welcher der erste war und in Rom jeneunglücklichen Versuch zu fliegen machte, was ihr der zweite Magus in Benedig nachthat. Der Ab Tritheim hat auch eine Sponheimer Chronik ge schrieben, die der Verfasser des Faustbuches woh gelesen und darin gefunden hat, daß im Aufange des Jahrhunderts am Hofe zu Paris ein Italiener Ramens Johannes lebte, der den Titel »philosophus philosophorum« geführt habe. Von diesem entlehnte er den Ramen Johannes, übertrug denselben auf den Helden seiner Geschichte und hatte nun einen "Johann Faust", der noch einer theologischen und philosophischen Mitgift bedurfte. Diese holte sich unser Autor aus den Bekenntnissen Augustins: er las, daß Augustin das Kind einfacher Leute, in Rähe einer Universitätsstadt geboren, selbst Universitätslehrer geworden, von den Ideen der

Manichäer erfaßt und nach der Bekanntschaft des manichäischen Bischofs Faustus begierig war, während ein alter Mann ihn warnte und zu bekehren Diese Züge wurden entlehnt und auf den Helden unserer Geschichte übertragen. Muns wurde auch Johann Faust das Kind einfacher Leute, in der Rähe einer Universitätsstadt geboren, selbst Universitätslehrer, von einer manichäisch gesinnten Beltanschauung erfüllt und von einem alten Manne 311 bekehren gesucht. Es fehlte aber noch das sinn= liche, heitere, erotische Lebenselement, das in der Utmojphäre der Renaissance enthalten und dem Delden unserer Geschichte mitzutheilen war. dieses mußte entlehnt werden. Es fand sich in den Briefen des Erasmus, der in Paris mit dem ita= lienischen Humanisten Faustus Andrelinus befreundet war. Eines Tages lud Erasmus diesen Freund zum Mittagessen ein und bewirthete ihn auf seinen Wunsch mit kleinen Lögeln. Bekanntlich wohnte Erasmus später in Basel; bekanntlich hat Johann Gast erzählt, daß er bei einem Gastmahle in Bajel zugegen war, bei welchem Faust dem Koch. Unbekannte Vögel zur Zubereitung gab.\*) Jett.

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. V. S. 86—87.

klärt sich die Sache auf. "Hier also hätten wir da Rest der unbekannten kleinen Bögel, von dener Gaft berichtet." Schon früher hatte Erasmus von London aus an denselben Freund geschrieben und ihm die reizenden, gefälligen Mädchen geschildert, die dort zu finden wären, er möge schnell herüberkommen und, wenn ihn sein Podagra hindere, wie Dädalus durch die Lüfte fliegen. Jest wissen wir, Iwoher nicht blos die unbekannten Bögel des Faust lentlehnt sind, sondern auch seine Luftfahrt. "Nicht minder liegt für das Durchdieluftfliegen hier eine Herkunft und Bestätigung vor." Am Ende wird fogar Erasmus selbst entlehnt und in die Faustgeschichte übertragen werden. Wir würden nicht ahnen, in welcher Rolle der größte Humanist des Zeitalters neben dem Fauft des Volksbuches auftreten könnte, wenn Grinnn es nicht ausdrücklich fagte. "Erasmus ist vielleicht das Urbild Wag= ner\$!"\*)

Und wie ist denn die Helena in die Faustsgeschichte gekommen? Auch darüber werden wir belehrt. "Dem Trithemius war nachgesagt worden, er habe vor Kaiser Max die Jungfrau Maria

<sup>\*)</sup> Preuß. Jahrb. Bb. 47. S. 457.

ericheinen lassen, daraus war bald eine Helena hersgestellt."\*) Aber es war ja nicht die Jungfrau Maria, sondern Maria von Burgund, die versstorbene Gemahlin Maximilians, welche der Abt von Sponheim dem Kaiser herausbeschworen hat, wie Lercheimer berichtet, den Grimm noch dazu in der obigen Stelle anführt!

llebrigens erfährt man nicht recht, was aus den Bekenntnissen Augustins entlehnt sein soll: ob Augustin oder der Manichäer Faustus oder beide. "Es ist ein wunderlicher Zufall, daß der Manichäer Faustus, der Landstreicher Georg Faustus und der Projessor Faustus Andrelinus durch den gleichlau= tenden Namen dazu gelangten, sich zu einer neuen idealen Person zu vereinigen." Dann "werden (Roethes eigene Schicksale durch sechszig Jahre hin= durch in den Charakter des Faust gleichsam hinein= Reichmolzen. Der Manichäer liefert die philosophisch= theologische Grundlage, der gelehrte Landstreicher Faust das Abenteuerliche, der pariser Professor faust das Erotische, Goethe selbst giebt den Gedankeninhalt des eigenen Jahrhunderts hinzu."\*\*) Es läßt sich nicht vorstellen, welcher Wind den

<sup>\*)</sup> Ebendaj. S. 457. — \*\*) S. 463.

heiligen Augustin, den Manichäer Faustus und drei unheilige Italiener zusammengeblasen hat, und wir aus der Ungestalt eines solchen Haufens die Geschicht hervorgehen konnte, welche die Volksbücher von Faust erzählen und Goethe vorsand.

Ich bin auf den obigen Versuch zur Analyster Geschichte und Dichtung vom Faust nur des halb näher eingegangen, um auch durch dieses Beispiel die Abwege und die Entartung zu kennzeich nen, in welche heutzutage die Ausübung der historischen Methode mit ihrer Entlehnung der historischen Methode mit ihrer Entlehnungen, das sie nicht blos gewisse scheinbare Entlehnungen ohn jede Spur geschichtlicher Nachweisung und ohne aller erklärenden Ruzen zur Geltung bringen möchte sondern geradezu sinnlose erfindet.

## Actes Capitel.

# Christoph Marlowe's Fausttragödie.

I.

# Die Entstehung und Quelle des Stückes.

Das frankfurter Volksbuch enthielt in seiner Faustgeschichte eine solche Fülle bewegter und bunter Handlung, effectvoller Scenen und tragischer Mostive, daß es ein vorzügliches Material zu dramatischer Gestaltung darbot. Sobald ein Dichter die Hand an diesen Stoff legte, mußte sich die Erzählung in ein Schauspiel verwandeln. Unter den gleichzeitigen Bühnen gab es nur eine, die zur disseitigen Bühnen gab es nur eine, die zur die en glische in der Epoche, aus welcher Shakespeare dervorging. Hier wurden die volksthümlichsten und wirksamsten Stoffe gesucht, und je größeres Entstehen erregt wurde, um so stärker und populärer war die Wirkung. So entstand die sogenannte

englische Schauertragödie, für welche kein Geger stand gelegener und lockender sein konnte, als di deutsche Sage vom Faust. Sein kühnes Streberjein Abfall von Gott, der Bund mit dem Satar die abenteuerliche Weltfahrt, der Wechsel erhabene und burlesker Scenen, das schreckliche, immer näherückende Ziel, die Angst vor dem Ende, das grauen volle Ende selbst: welcher Reichthum spannendes und erschütternder Motive! Um dieselben auszu= führen und zu tragischer Wirkung zu bringen, mußte man die Leidenschaften, woraus die Schuld wie das Schickfal des Faust hervorgehen, lebhaft nachempfin= den und nicht blos mit jenem lutherischen Horror betrachten, von dem die deutschen Volksbücher erfüllt waren. Lielleicht war Christoph Marlowe damals der einzige Dichter, der in dem Charafter des deutschen Magus, wie das Volksbuch ihn geschildert hat, etwas von der eigenen Gemüthsart wiederfand. Er war Schauspieler und Schauspieldichter, wie sein Freund Robert Green: beide, wie die Rachrede ging, von ausschweifendem, gottlosem Lebenswandel, Shakespeares talentvollste Vorgänger und Zeitgenossen. Marlowe's theatralische Laufbahn war furz, sie siel in die Jahre 1587—1593 und

jand in einem Duell, welches ein Liebeshandel veranlaßt hatte, ihr jähes Ende. Er war erst dreißig, als er starb.

Zeine Dichtung, die in der poetischen Fortbildung der Faustjage eine Epoche bezeichnet, heißt: »Tragical history of life and death of Doctor Faustus«; sie wurde im Jahre 1594 aufgeführt und zehn Jahre später gedruckt, nachdem ihre Darstellung oft wiederholt und ihr Text, wie aus literarischen Nachrichten feststeht, in den Jahren 1597 und 1602 interpolirt worden. Diese Einschiebungen im ein= Belnen nachzuweisen, ist Sache einer kritischen Unter= luchung, die nicht zu unserer gegenwärtigen Aufgabe gehört. Gleich im Eingange des Stückes be= gegnen wir einer Stelle, worin Faust sich eine Rriegsmacht wünscht, um den Prinzen von Parma (Megander Farnese) aus dem Lande zu jagen. Diese Worte, die sich auf die Riederlande beziehen, schei= nen auf Zustände hinzuweisen, die das Jahr 1588 noch nicht überlebt hatten. Wenn sie von Marlowe selbst herrühren, so würde sein Stück noch im Jahre 1588 entstanden und dem frankfurter Volksbuche auf dem Fuße gefolgt sein; dann würde der eng= liiche Dichter seinen Stoff unmittelbar aus dem 11 Auno Fischer, Goethes Fauft.

andern Stellen, wie z. B. in der Schilder Geistesart des Faust, seines Erkenntniß seines Durstes nach dem Genusse der Wel Abfalles zur Zauberei, der Beschwörung t sels, der Erscheinung des Mephistopheles, i sahrten u. s. f., werden wir an gewisse i Goethe'schen Faust so unwillkürlich erinn wir annehmen dürsen, dem Dichter selbst l Stellen der Lolksbücher dabei vorgeschwet hat festgestellt, daß sämmtliche Motive, i Vergleichungen hervorrusen können, in den schen Faustbuche enthalten sind.\*)

Bevor wir die Faustgeschichte verlassen, wir noch einen Versuch, den zu ihrer Cauch in Ansehung des Goethe'schen Faust ne H. Grimm unternommen hat, um die Ent art des ältesten Volksbuches und die Elen ner Composition darzulegen.\*\*) Er findet t geschichte in der Hauptsache so dramatisch sti geordnet, daß man annehmen müsse, der

<sup>\*1</sup> To Manay. Taultstudian Muchin für

habe ein Schauspiel in fünf Acten vor sich gehabt, dessen Inhalt er nacherzähle: die Beschwörung des Teufels im Spesserwalde und die Erscheinung des Mephistopheles, die Gespräche mit diesem, der Aufenthalt am Hofe des Kaisers und des Papstes, das Gastmahl in Wittenberg, die Erscheinung der He= lena, der Bekehrungsversuch und die zweite Ver= ihreibung, zuletzt das Ende des Faust seien die Themata dieser fünf Acte. Was die Existenz eines solchen alten, unerwiesenen und gänzlich unbekann= ten Schauspiels betrifft, so hatte schon Simrock eine ähnliche Fiction gemacht, um seine Fiction, daß der mainzer Buchdrucker der eigentliche Held der Faustsage sei, dadurch zu stützen.\*) Wenn aber statt der Fictionen die Thatsachen gelten, so hat es sich in Wirklichkeit umgekehrt verhalten: das Schau= spiel ist aus dem Volksbuch hervorgegangen, nicht dieses aus jenem.

Die Elemente, woraus der Verfasser des Volksbuches seinen Faust zusammengeschrieben hat, will Grimm in den Schriften Tritheims, den Bekenntnissen Augustins und den Briefen des Erasmus

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. V. S. 97.

bose, jener warnt, dieser lockt ihn: er werde dure die Magie die Herrschaft über die Elemente erlange und auf Erden sein, was Zeus im Himmel. Dies is was Fauft begehrt. Er läßt seine Freunde rufen, d schon Zauberer sind, und wird durch sie in die gehein nißvolle Kunst, die sie ihm angepriesen, eingeweil 1. Sein erstes Werk ist die Teufelsbeschwörun. Mephistopheles erscheint in diabolischer Gestalt un soll als Franziskanermönd, wiederkommen, da die he lige Maske dem Teufel trefflich stehe. Faust versprick ihm seine Seele, wenn er alle seine Wünsche et füllen und vierundzwanzig Jahre ihm dienen wolle die ewige Verdammniß schrecke ihn nicht, vielmeh sei die Hölle für ihn ein Paradies, weil er dor die Philosophen des Alterthums finden werde. Dieser Pact soll Lucifer, der Fürst des Höllenreiches, be stätigen.

In mitternächtiger Stunde, schwermüthig gestimmt, erwartet Faust die Rücksehr des Höllengeistes Er hört eine innere Stimme ihm zurusen: "kehr zu Gott zurück!" Eine andere dagegen: "nein Gott liebt dich nicht, dein Gott ist dein eigene Wille, und dieser begehrt, was nur die Hölle zu geben vermag!" Wiederum erscheinen die beider

Engel: der gute mahnt an das Himmelreich, der böse lockt durch die Güter dieser Welt. Luciser hat die Forderungen bewilligt, und Faust verschreibt sich ihm mit seinem Blut. Umsonst zeigen sich in blutiger Schrift auf seinem Arm die Worte: homo suge! Er bietet ihnen Trop: "Und Faust wird doch nicht sliehen!" Frohlockend umtanzen und frönen ihn die Höllengeister. Das Erste, was er fordert, ist ein Weib. Nephistopheles bietet ihm Dirnen und ein Buch, dessen geheimnisvolle Zeichen ihn zum Herrn des Goldes, der Elemente und der Dämonen machen.

Nun hat Faust, was er wünscht, aber das Gestühl der verlorenen Seligkeit beginnt ihn zu quälen, und ein Gespräch mit Mephistopheles über den Himmel erschüttert sein Gemüth; er will umkehren, der gute Engel bestärkt diesen Entschluß und versbeißt ihm die göttliche Gnade, wenn er Reue empsinde. "Aber Faust wird nicht bereuen!" sagt der böse. Die Unterredung mit Mephistopheles über das Beltgebäude führt auf den Weltschöpfer und erneuet mit dem Gedanken an Gott auch die Reue, die der gute Engel befestigen möchte, während der böse ihr drohend entgegentritt. Wie aber Faust

Christi Ramen und Hülfe anruft, erscheinen kanisten der Hölle selbst, um ihn erst durch itz Furchtbarkeit zu erschrecken, dann durch die Sicheinung der sieben Todsünden zu ergößen: eis Spisode, die Marlowe vielleicht an Stelle der siebe vornehmsten Höllengeister im Faustbuche erfunde hat, wenn sie nicht zu den späteren Einschiebungsgehört.

Nachdem Faust die Hölle geschaut, vom Gipfel di Olympus das Firmament betrachtet und in eine Orachenwagen die Himmel durchslogen hat, begint er seine irdische Weltfahrt. Er hat bereits ein Wenge Städte gesehen, die Marlowe in derselbe Reihenfolge als das frankfurter Faustbuch nenn und ist soeben in Rom angelangt, wo das Fe des St. Peter geseiert wird. Dies berichtet di Chorus im Prolog zum dritten Act.

Papst Adrian und Kaiser Carl bekriegen ei ander. Der kaiserliche Gegenpapst Bruno ist giangen und liegt in Ketten zu den Füßen Adrian Zwei Cardinäle werden beauftragt, nachzusehe welche Strafe nach den Beschlüssen des triden nischen Concils ein Gegenpapst zu erwarten he Faust und Mephistopheles erscheinen in der Mas

dieser Cardinäle und verkünden die Verurtheilung 3um Scheiterhaufen; sie sollen Bruno einkerkern, ießen ihn aber in Freiheit und lassen ihn unter den Schutz des Kaisers zurückkehren. Diese Fictionen, die weder mit geschichtlichen Thatsachen noch mit dem Volksbuche etwas gemein haben, sind wohl erfunden worden, um Fausts Rolle am Hofe des Papites gewichtiger erscheinen und nicht blos in jene Reckereien und Possen aufgehen zu lassen, die von dem deutschen Volksbuche erzählt und auch von dem englischen Schauspieldichter seinen Zuschauern nicht vorenthalten werden. Und warum sollte Mar= lowe diesen antipapistisch und kaiserlich gesinnten Fauft nicht selbst ersonnen haben? Wenn alles spätere Einschiebung ist, was man dafür hält, so bleibt als Marlowe's Dichtung kaum mehr eine aufführbare Tragödie übrig.

Tie Beschwörung Alexanders des Großen und seiner (Vemahlin vor dem Kaiser und die Zausbereien am Hose von Anhalt hat Marlowe drasmatisirt, wie sie im Volksbuche zu lesen sind. Die Reise an den Hos des Sultans ist nur durch ein Wort des Mephistopheles angedeutet, aber nicht in Scene gesetzt.

Am Hofe des Raisers läßt Faust nicht blos t= Allegander, sondern auch den Darius erscheinAllegander tödtet ihn und reicht die Krone des sallenen Königs seiner Gemahlin; Kaiser Carl stennt die letztere an einem kleinen Fleck ihres Halse Diese Modification des Muttermales der macenischen Königin ist ein bemerkenswerther Zug, aben wir zurücksommen müssen.

Von den magischen Possen, die das Volk buch erzählt, hat Marlowe in seine Tragödie dr aufgenommen, gleichsam als Gegenstücke gegen d erhabenen und anmuthigen Zauberwerke, die Fau vor dem Raiser, dem Herzoge und der Herzogi von Anhalt ausführt: es sind die Streiche, die der Ritter mit dem Hirschgeweih, dem Roßtäuscher m dem Pferdehandel und dem Bauern mit dem Fudi Heu gespielt werden. Ueberhaupt hat Marlowe d tragischen und erhabenen Scenen seines Stück durch komische und burleske contrastirt, die er c die Studenten und Wagner, an Wagner und Robi Robin und Dick, und Leute aus dem niedere Volke vertheilt; er hat, wie es die Umwandlur der Faustgeschichte in ein Volksschauspiel fordert auch die Clowns mitspielen lassen.

Die letten Schicksale des Magus sind für den englischen Dichter und die Art seiner Tragödie ein sehr willsommenes Thema. Die Erwartung spannt, die Wirkung steigert sich von Moment zu Moment. Er seiert mit seinen Schülern das Abschiedsmahl, welches die Teufel unter Donner und Blitz bereiten. Auf den Wunsch eines der Gäste, der nach einem Gespräch über schöne Frauen jetzt die schönste Frau der Welt, die Perle (Vriechenlands, sehen möchte, läßt Faust die Helena erscheinen.

Ein alter Mann sucht ihn zu bekehren, warnend und tröstend, auch weckt er seine Reue, aber es ist die Reue, die nicht rettet, sondern verzweiselt, und welche Faust selbst auf die Drohungen des Mephistopheles sogleich wieder bereut und durch eine zweite Verschreibung zu nichte macht. Lon neuem in der Gewalt des Teusels, begehrt er Rache an dem guten Manne, der ihn retten wollte, und den Besits der Delena, die ihm Mephistopheles gewährt. Bei ihrem Anblicke vergist er die Welt und den Absgrund, der sich schon vor ihm aufthut. Das Maßseiner Frevel ist voll und die Zeit abgelausen. Zum letzen male erscheinen die beiden Engel, nicht mehr werbend, sondern sein Schicksal verkündend.

Es schlägt elf Uhr! Angstvoll möchte er die Zeit festhalten, er fleht, daß sie still stehe, daß die Stunde zum Jahr, zum Monat, zur Woche, nu zu einem Tage werde und ihm noch Frist zur Rem und Rettung seiner Seele lassen möge. Umsonst Schon schlägt es halb zwölf! Die Verdammnis naht unaufhaltsam. Er will sie erdulden, wenn sie nur nicht ewig währen, wenn ihm nur ein Strah der Hoffnung leuchten möchte, sei es auch nad Jahrtausenden der Qual. Jett verwünscht er di Seele, die er verkauft hat. Wenn es nur, wi Pythagoras gelehrt hat, eine Seelenwanderung gäbe und die seinige, statt in die Hölle zu fahren, ir ein Thier wandern könnte! Da schlägt die Mitter nachtsstunde! Er möchte wie ein Tropfen ins Welt meer fließen, um den Teufeln zu entrinnen, di schon erschienen sind und ihn ergreifen.

Un seiner Leiche trauern die Schüler, die sein Weisheit bewundert haben, und klagt der Chorus über den tiesen Fall des hochstrebenden Mannes.

## Pleuntes Capitel.

# Die deutschen Bolksschauspiele vom Faust.

I.

### Die Bühnenspiele.

#### 1. Marlowe's Einwirkung.

Iwei Jahrhunderte nach der Entstehung des Marlowe'schen Faust erschien in seiner ersten Gestalt als ein Fragment der Goethe'sche (1790). Die Nittelglieder zwischen Marlowe und Goethe in Unsehung der dramatischen Faustdichtung sind die deutschen Bolksschauspiele, die Puppenspiele und Seising. Die dramatische Literatur ist in der Bestandlung dieses Themas sehr ergiedig gewesen und und immer im Wachsen begriffen. Man will von Marlowe die auf unsere Zeit (1590—1870) nicht weniger als 113 Faustdramen gezählt haben, wos von dem Goethe'schen Faust 41 vorhergegangen und 72 gefolgt sind.

Englische Romödianten, die schon gegen E des sechszehnten Jahrhunderts in Deutschland schienen und während des siebzehnten überall deutschen Städten umherzogen, sind wohl die Mittglieder gewesen, die das deutsche Faustbuch na London gebracht und die englische Fausttragödie 1 Deutschland eingeführt haben, wo unter der Einwi fung ihres Vorbildes unser Volksschauspiel entstan Die Entwickelung der deutschen Faustsage zu eine deutschen Drama hat diesen Umweg über die en lische Bühne genommen, und wir dürfen in dies Wechselwirkung ein bedeutsames Vorzeichen m Zeugniß der poetischen Geistesverwandtschaft zwischunserem Volke und dem englischen erblicken. Zeitpunkt wird kommen, der in unserer Literat das Bewußtsein dieser Verwandtschaft weckt, d Vorbild der Engländer erleuchtet und zugleich d Faust unter die Aufgaben unserer nationalen Die tung erhebt.

Das leuchtende Vorbild, auf welches Lessis uns hinwies, war nicht Marlowe, sondern Shake peare, jener stand im Schatten dieses Riesen un wurde auch von Goethe, als er seinen Faust die tete, kann bemerkt. Erst das Studium der Epoc Shakespeare's und seiner Vorgänger, welches die Romantiker begründet haben, und das Studium der Faustsage, ihrer Entstehung und poetischen Fortsbildung, das aus dem tiesen Eindrucke der Goethe's schen Dichtung hervorging, sind die beiden Wege gewesen, auf denen Marlowe wieder entdeckt und in seiner Bedeutung für die dramatische Gestaltung der Faustsage erkannt wurde. Das Gewicht seiner Tragödie liegt weniger in ihrem künstlerischen Werth als in der Wirkung, die sie auf die Anfänge unsierer dramatischen Faustdichtung ausgeübt hat.

Man braucht das deutsche Volksschauspiel nur in seinen Umrissen zu kennen, um sogleich zu sehen, daß einige Scenen und Figuren, die zum Typus desselben gehören, unmittelbar von Maxlowe abshängig, weil nur in seiner Dichtung vorgebildet sind. Ich will in dieser Beziehung blos vier Punkte besonders hervorheben: 1. Fausts Selbstgespräch, womit das Stück beginnt, 2. die Erscheinung der beiden Engel, 3. der Wechsel tragischer und komischer Scenen, die Einsührung der Spaßmacher, womit die lustige Person einen Platz in unserer Tragödie gewinnt, 4. die Verkündigung des heranseilenden, schrecklichen Endes durch die Stundens

jchläge der Uhr. Diese Erfindung, auf den Esseberechnet, der den Zuschauern in die Ohren drämen sollte, ist in unseren deutschen Stücken nied blos nachgeahmt und verstärkt, sondern auch pardirt worden. Nun wird zu der Uhr auch der Radmört wächter gesellt, der seinen Vers absingt und dem Faust die letzten Stunden vorbläst; es ist Instige Person, die zuerst in den Dienst des Magaritt und zuletzt in den des Nachtwächters. Hät Warlowe zu den letzten Stunden des Faust nied die Uhr schlagen lassen, so würde der Kaspar de deutschen Puppenspiele seine Lausbahn nicht and Nachtwächter beschlossen haben, denn er ist es migeworden, um die Todtenglocke zu begleiten um zu parodiren.

Marlowe's hochpoetische und fortwirkende Tha in der dramatischen Faustdichtung ist der Anfang den er mit genialer Richtigkeit ergriffen und sü immer festgestellt hat: Faust in seinem Studin zimmer, von Büchern umringt, aller Bücherweis heit und Fachgelehrsamkeit übersatt, von ihr ar gefüllt, leer gelassen und angewidert, von der Magi gelockt, durch seinen Wissens= und Weltdurst ih zugetrieben und von diesen Empfindungen so leider Selbstgespräche sich Luft machen! Wir können uns die erste Scene nicht anders als in dieser Fassung vorstellen, deren Grundzüge Marlowe ausgeprägt hat. In den Anfangsworten des Goethe'schen Faust: "Habe nun ach! Philosophie, Juristerei und Medicin und leider auch Theologie durchaus studirt mit heißem Bemühn!" hören wir noch den Wiederhall des Marlowe'schen Monologs, den unser Dichter nur durch das Medium des Puppenspiels vernommen hatte.

#### 2. Berbreitung und Art.

Wir wissen, daß im Laufe des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts das Volksschauspiel vom Doctor Faust vielfach aufgeführt wurde und namentelich in der zweiten Hälfte des siebzehnten zu den beliebtesten Stücken gehörte. Der wittenbergische Prosessor J. G. Neumann hat in seiner uns bestannten Schrift (1683)\*) ausdrücklich erklärt, daß die Geschichte vom Faust im Andenken und Interesse des Volkes hauptsächlich durch diese Schauspiele erhalten worden sei, ohne welche jener obscure

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. V. S. 94 flgd.

Vaukler in völlige Vergessenheit gerathen wär Und in der Ausgabe des Simplicissimus vom Jahr 1684 wird in einer Anmerkung berichtet, daß d Historia des verruchten Erzzauberers Dr. Johanni Fausti am liebsten agirt, gespielt, gesehen werd weil ein Haufe Teufel darin erscheine, obwohl bekannt sei, daß auch bisweilen der rechte Teufel sie einfinde, weil plößlich einer zu viel da sei. Wahrscheinlich hat dieses Interesse an den Volksschauspielen auf die Volksbücher zurückgewirkt und zen neue Bearbeitung des Widman'schen Faustbuche durch Psitzer im Jahre 1674 hervorgerusen.

Jum ersten mal in Deutschland ist die Faustragödie (wohl die Marlowe'sche) durch englisch Schauspieler den 7. Juli 1626 in Dresden ausgeführt worden. Dann werden Aufführungen de Faust von deutschen Wandertruppen in Prag 1651 in Danzig 1668, in Bremen, Berlin, Königsberg Mainz, Wien u. s. f. erwähnt. In Frankfurt a. Wist nach ausbewahrten Theaterzetteln das Stück iden Jahren 1741, 1742 und 1767 gespielt worden Jur Zeit der ersten Aufführungen war Goethe noc nicht geboren, zur Zeit der britten war er in Leipzig; er hat den Faust nie von Schauspielern, sonder

nur von Marionetten dargestellt gesehen. Die Geistlichkeit seiner Vaterstadt hat an dem Stücke großes Aergerniß genommen und sich im October 1767 bei den Behörden über die öffentliche Aufführung desselben beschwert. Aehnliches war schon in Königsberg 1740 und in Berlin durch Spener 1703 geschen. Daß vor allem Volk ein wittenberger Prosessor als Zauberer auftrat, den Namen Gottes verleugnete, Teusel beschwor und sich der Hölle verschieb, gereichte der Geistlichkeit zu schwerstem Anstoß. Was einst die Volksbücher aus lutherischer
Tendenz zur Abschreckung und Warnung erzählt hatten, erschien jetzt von der Volksbühne aus in
höchsem Grade frevelhaft und antilutherisch.\*)

Von der danziger Aufführung im Jahre 1668 enthält der Bericht des Rathsherrn (3. Schröder eine kurze Beschreibung, aus welcher die Nachsahmung Marlowe's in einigen Scenen unverkennsbar erhellt. Wenn es von dem Anfange des Stückes beißt, daß "Faust, von gemeinem Wissen nicht bestriedigt, sich um magische Bücher bewirdt", so sind

<sup>\*)</sup> Wilhelm Creizenach: Versuch einer Geschichte des Volksichauspiels vom Doctor Faust (Halle 1878). Cap. III. 3.82 flgd. S. 99 flgd. a. a. D.

<sup>12</sup> 

wir sogleich an Marlowe erinnert. Wie sollte diese Scene anders gefaßt sein als monologisch? Glockenschläge der Schlußscene sind ein Wieder: hall aus dem englischen Trauerspiel, der Effect wird noch weiter in's Grauenvolle gesteigert: Fauf wird in der Hölle gemartert, und in Feuerschrif erscheinen die Worte: »accusatus est, judicatu est, condemnatus est!« Wir hören hier zum erstel male von der Dramatisirung einer Scene, die i dem Faustbuche von 1590 erzählt, aber nicht i der englischen Uebersetzung enthalten war und au bei Marlowe fehlte: Faust ruft die Höllengeist und fragt nach dem Grade ihrer Geschwindigke Endlich wird uns von einer Scene berichtet, weder in den Volksbüchern noch bei Marlowe finden war und in der Faustdichtung fortgewi hat: das Vorspiel in der Hölle. Pluto r die verschiedenen Sorten der Teufel und sendet aus zur Verführung der Menschen, "unter ande: auch den Klugheitsteufel", der kein anderer Mephistopheles ist und wahrscheinlich ganz bes ders zur Verführung des Faust beauftragt wird

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst Cap. II. S. 47—57. S. oben S. S. 126 flgd. S. 162.

3. Die lustige Person und die Faustkomödie.

Unser Volksschauspiel vom Doctor Faust ist nicht das Werk eines Dichters, sondern das der Shauspieler, die sich ihr Stück nach Marlowe und dem Faustbuche zusammenfügten und nach eigenem Geschmack, der von dem ihres Publikums abhing, die überlieferten Scenen veränderten wie hinzufügten und improvisirten, ohne sich um eine genaue Aufzeichnung des Schauspiels zu kümmern, das nach der Art seiner Composition auch eine seste Gestaltung nicht ertrug. Es war auf Zuschauer berechnet, die viel durcheinander sehen, recht viel Spectakel erleben und nicht allein durch tragische, sondern eben so sehr durch komische und Lachen erregende Affecte, beide vom stärksten Kaliber, er= gött sein wollten. Dieses alte Volksschauspiel war wirklich ein solches Stück, wie es der Director im Vorspiel zum Goethe'schen Faust wünscht und beschreibt: "ein Stück in Stücken" nach der Vorschrift:

"Laßt Phantasie mit allen ihren Chören, Bernunft, Verstand, Empfindung, Leidenschäft, Doch, merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit hören! Besonders aber laßt genug geschehn! Man kommt zu schau'n, man will am liebsten sehn. Wird vieles vor den Augen abgesponnen, So daß die Menge staunend gaffen kann, Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen, Ihr seid ein viel geliebter Mann.

Die Einschaltung der Clowns und beluftigender Volksscenen fand sich schon in dem Marlowe'schen Stück. In dem deutschen Schauspiel wurde die Rolle der lustigen Person immer wirksamer und wuchs allmählich zu einer solchen Bedeutung, daß sie die Geltung der zweiten Hauptperson gewann und nun als eine nothwendige Figur in die Einrichtung und den Gang unseres Schauspiels gehörte. Unter dem Einfluß der englischen Stücke und Komödianten hieß sie Pickelhäring, unter dem de italienischen Bühne, der in der zweiten Hälfte de siebzehnten Jahrhunderts zu wirken begann und i 1 Anfange des achtzehnten in Wien herrschte, Ha lekin oder zu deutsch Hanswurst, unter welche 1 Namen die luftige Person auf dem wiener Volktheater erschien und viel zu der günstigen Aufnahn und dem Aufschwunge beitrug, die unserem Schauspis in Wien zu Theil wurden. Hier hat der Hanswur seine Abschaffung durch Gottsched (1737) noch einig Jahrzehnte fröhlich überlebt. Als er zulett durc

das regelrechte Drama auch in Wien von der hauptsstädtischen Bühne vertrieben wurde, erschien er auf der vorstädtischen gegen Ende des Jahrhunderts als oberösterreichischer Bauernbursche unter dem Namen Kaspar (Kasperle) von neuem. Als solcher hat er sich mit seiner Mundart auch in das Volkssschauspiel vom Faust eingebürgert. Nun war die Fausttragödie zugleich eine Faustkomödie geworden und ihr Held nicht mehr ohne das parodistische Gegenbild seines Dieners, Faust nicht ohne Kasperle vorzustellen, so wenig wie Don Quirote ohne Sancho und Don Juan ohne Leporello.

Diese Phase ihrer Entwickelungsgeschichte, worin die komische Gegenseite und Ergänzung des Magus zu volksthümlicher Ausbildung gedieh, hat die dramatische Faustdichtung während des vorigen Jahr-hunderts hauptsächlich in Wien erlebt. Einige Züge des Stückes, die für die wiener Bühne nicht paßten, mußten umgestaltet werden. Mephistopheles durfte in seiner Menschengestalt hier nicht als Mönch auftreten, sondern kam als Cavalier; auch wollte es sich nicht schicken, daß der kaiserliche Hof auf ber Bühne erschien und sich an Fausts Zauberstünsten ergötzte, man wählte statt seiner den

herzoglichen Hof von Parma (welches Land seit der Frieden von Aachen nicht mehr dem Hause Hab burg gehörte, sondern einer spanisch=bourbonisch Rebenlinie abgetreten war).

Desterreichische Schauspieler, wie die Kurz's und die Schuch'sche Gesellschaft, verbreiteten wiener Faustkomödie in dem übrigen Deutschlas Das Stück wurde den 14. Juni 1753 auf i Schuch'schen Bühne in Berlin aufgesührt, Lessing es sehen konnte und vielleicht gemeinst mit Mendelssohn, der nach einer brieflichen Aers rung vom 19. November 1755 das Schaustkannte, gesehen hat.

II.

## Die Buppenspiele.

#### 1. Entstehung und Charafteristik.

Mit der zunehmenden Herrschaft des regelmssigen Kunstdramas verstummten allmählich die Volschauspiele auf den Brettern, welche die Welt deuten, sie wanderten mit den Haupt= und Staa actionen von der Bühne in die Bude und flüchtes sich von den Schauspielern zu den Narionetts So wurde auch die Tragikomödie des Doctor Fa

;

ju einem Puppenspiel. Die Volksstücke hatten im Munde der Schauspieler fortgelebt und sich rhapsodisch in wechselnden Formen erhalten, sie waren nur spärlich aufgezeichnet und skizzirt, nie= mals aber gedruckt wurden. Dasselbe würde auch von den Stücken der Puppentheater gelten müssen, wenn nicht in unserer Zeit das Studium der Faust= dichtung, geweckt durch das Interesse am Goethe'= ihen Faust, Liebhaber und Kenner der Literatur bewogen hätte, den Texten der Puppenspieler nach= juforschen und dieselben, so weit es geschehen konnte, 311 sammeln und zu veröffentlichen.\*) Dadurch haben wir ein Medium gewonnen, um die Grundzüge der Bühnenspiele, die sich in die Form der Mario= nettentheater buchstäblich verpuppt hatten, wenig= Itens so weit zu erkennen, als ihre hölzernen Abbilder es zulassen. Den Versuch zu einer solchen econstruction hat W. Creizenach in seiner bereits Erwähnten, eindringenden und lehrreichen Schrift Le Aternommen.

Die alten Bühnenspiele vom Faust mit allen den Umgestaltungen, die sie erfahren haben,

<sup>\*)</sup> J. Scheible: Das Kloster, Zelle XIX. Band V. 3. 649–922 (Stuttg. 1847).

erstrecken sich durch fast anderthalb Jahrhunde bas erste wurde in Dresden 1626, das letzte win Hamburg 1770 aufgeführt, als Goethe schon Straßburg war und die bedeutende Puppenspfabel des Faust gar vieltönig in ihm wiederklas Die Puppenspiele, wenn wir die Wiederherstellus die K. Simrock versucht hat, als einen Abschl betrachten wollen, erstrecken sich durch ein Jahrhs dert: das erste Marionettenspiel wurde in Hambs 1746 aufgeführt, Simrocks Versuch erschien 184

Die vorhandenen Puppenspiele werden nach E Leuten, die sie aufführten, oder nach den Orts wo die Marionettentheater sich befanden, oder al nach ihren Sammlern und Herausgebern bezeichn Von den Puppenspielern nenne ich Geisselbrecht und Schütz-Dreher, von den Orten: Augsbur Berlin, Köln, Leipzig, Oldenburg, Straßburg, Ul Weimar, von den Literatoren, die sich mit t Erforschung und Beschreibung, mit der Herausge und Herstellung der Puppenspiele beschäftigt habe H. v. d. Hagen, Horn, D. Schade, K. Simre E. Sommer, von den heutigen Sammlern K. Eng

<sup>\*)</sup> Doctor Faust, der große Negromantist. (herausg. 24 Exempl. von v. Below 1832.)

In dem ulmer Puppenspiel heißt die lustige Person noch Pickelhäring, in dem augsburger, köl= ner und straßburger Hanswurst (Henneschen), bei Geisselbrecht und Schütz-Dreher Kaspar. Es scheint, daß von den vorhandenen Texten der des ulmer Marionettentheaters noch dem Volksschauspiele des nebzehnten Jahrhunderts am nächsten steht, während die übrigen von der Faustkomödie des acht= Jehnten, wie sich dieselbe in Wien entwickelt hat, abhängen, und namentlich die Texte von (Beissel= brecht und Schütz-Dreher sich am weitesten von der alten Ueberlieferung entfernen. Rur das ulmer Spiel läßt Faust am königlichen Hofe in Prag erscheinen, die übrigen (wenn sie die Weltfahrt darstellen), am Hofe des Herzogs von Parma; in dem straßburger ist Faust der mainzer Buchdrucker, in den anderen der wittenberger Professor, in dem Ulmer und straßburger Text, wie in dem, welchen Engel veröffentlicht hat (1874), findet sich das Vorspiel in der Hölle.

In dem ulmer Spiel bemerken wir einen Zug, der gewiß aus dem ältesten Volksschauspiele herrührt, denn er ist von Marlowe entlehnt, da er sich nur bei ihm sindet. Als ein Zeugniß dieser Abkunft ist

der Zug charakteristisch, so geringfügig er ist: der König in Prag wünscht, wie der Kaiser im Volksbuche und bei Marlowe, die Erscheinung Alegansders und seiner Gemahlin. Im Volksbuche erkennt sie der Kaiser an der großen Warze im Nacken, bei Marlowe dagegen, dem dieses Muttermal wohl zu grob und unschicklich vorkam, an einem kleinen Fleck am Halse: genau dieselbe Entdeckung macht der König im ulmer Puppenspiel.\*)

Keines der Puppenspiele hat einen festen (Irundstert, sie haben sich nach Zeit und Ort verändert, ältere und jüngere Bestandtheile der Bolksschausspiele mit einander gemischt, ja sogar Züge mosderner Faustdichtungen in sich aufgenommen und copirt. In dem Faustduche von 1590 war der geschwindeste Teusel so schnell als der Gedanke des Menschen. Dies genügte auch den alten Volksschausspielen, welche die Scene varirt, aber nicht sibersboten haben; dasselbe gilt von den Puppenspielen mit zwei Ausnahmen. Für Lessing war die Gesdankenschnelligkeit zu langsam; bei ihm ist der gesichwindeste Teusel "so schnell als der Nebergang

<sup>\*)</sup> Ligl. voriges Capitel, S. 168.

vom Guten zum Bösen"; er läßt seinen Faust diesen Geist wählen, die andern fortjagen: "Ha! du bist mein Teufel! Weg von hier, ihr Schnecken des Orkus! Weg!" Im augsburges Puppenspiel jagt Mephistopheles: "Ich bin so geschwind, wie der Uebergang vom ersten zum zweiten Schritte des Lasters." Faust antwortet: "Ha! du bist mein Teufel. Ihr andern Schnecken des Orkus erwartet meine Befehle unsichtbar."\*) So werden Lessings Gedanken und Worte verändert, wenn man sie puppenmäßig versteht und verbessert! Das straß= burger Puppenspiel hat fast die ganze Scene wörtlich aus Lessing copirt, nur daß auch sein Faust mit der augsburger Puppe "den Schnecken des Orfus" zuruft: "erwartet unsichtbar meine Befeble!" \*\*)

Der mainzer Buchdrucker gehört weder in die Sage noch in die Puppenspiele vom Faust, sondern in den Klinger'schen Roman vom Jahre 1791: "Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt", worin ohne jede Anknüpfung an die überlieferte Fabel die grauenvollen Weltzustände, die Faust erlebt und

<sup>\*)</sup> Scheible: Das Kloster. Bb. V. S. 825 flgd. — \*\*) (hendas. S. 865—66.

mit Hülfe des Teufels verbessern will, im Gest und Stil der französischen Revolution so gesc werden, daß die Dichtung in das Resultat völlig pessimistischen Lebens= und Menschenaung ausläuft. Nun hat das straßburger Pspiel in seinen ersten Scenen diesen Klinge Faust und dann in der Wahl des schnellsten fels den Lessing'schen copirt und auf diese beide vereinigt.

Sin Puppenspiel, das den Hauptschauplat Handlung nicht in Wittenberg hat, sonder Wainz verlegt, ist offenbar von Klinger beei auch wenn es im übrigen die Züge der Faiwie sich dieselben in den Volksschauspielen prägt haben, festhält. Unter dem Titel des Kichen Romans wurde noch im Jahre 18 solches Puppenspiel in Verlin aufgeführt, E. Sommer gesehen und beschrieben hat. Richristen, die von den Texten der Puppen Schütz und Geisselbrecht genommen waren, weigenen Erinnerungen an ein Stück, das Marionettentheater von Schütz öfter gesehen endlich mit Hülfe jener Stizze von E. Sversuchte K. Simrock das Puppenspiel "I

hannes Faust" so herzustellen, daß er zwar die Form des Dialoges wie der Ausführung größtenstheils und die Berse sämmtlich sich zuschreibt, aber dem Inhalte nichts Wesentliches hinzugethan haben will. Plainz als der Wohnort des Faust paßte zu seiner Annahme.\*) Da sich nicht bestimmen läßt, welches der Puppenspiele Goethe gekannt hat, so darf uns Simrocks Versuch immerhin dazu dienen, eine zusinnen. Visweilen haben wir freilich den Eindruck, daß in einzelnen Wendungen die Annäherung zwissen diesem Fuppenspiel und dem Goethe'schen Faust weniger von jenem als von diesem herrührt.

### 2. Simrods Puppenspiel.

Das Stück hat vier Aufzüge, von denen der dritte in Parma, die anderen in Mainz spielen, wo Faust übrigens nicht als Buchdrucker, sondern als Professor zu Hause ist. Die Handlung beginnt, wie bei Marlowe, mit dem Monologe Fausts am Studirtisch, er hat alle Wissenschaften durchstudirt und

<sup>\*)</sup> K. Simrod: Faust: Das Volksbuch und das Puppensipiel (1846). Vorr. S. VII. Dr. Johannes Faust. Puppensipiel in vier Aufzügen. S. 144—204. S. oben Cap. V. S. 97.

nichts gefunden, das ihn erfüllt, die Frucht seit durchwachten Nächte ist ein elendes Dasein 1816 innen und außen:

Ich muß mich mit der Hölle verbinden, Die verborgenen Tiefen der Natur zu ergründert Aber um die Geister zu citiren, Muß ich mich in der Magie informiren.

Zu seiner linken ertönt eine lockende, zur recht eine warnende Stimme: diese kommt von seint Schutzeist, der ihn mahnt, den Weg der Theolonicht zu verlassen, jene von einem Höllengeist, ihm das Studium der Magie anpreist; die Freund der Theologie redet im Discant, die der Magie Baß. Faust folgt der diabolischen Stimme; voder einen Seite hört man Weheruf, von der seinen Hohngelächter.

Da meldet der Famulus Wagner die Anku: dreier Studenten, die dem berühmten Profess auswarten und eine Schrift überreichen wolls Glücklicherweise ist es keine Doctordissertation, so dern der Schlüssel zur Zauberkunst: »Clavis Asta de magica.« Jubelnd empfängt Faust dieses sehnte Buch und möchte die Ueberbringer gastl bewirthen, doch sie sind spurlos verschwunden.

Sogleich beschwört er die Höllengeister, deren acht in Affengestalt erscheinen, er fragt sie nach Namen und Geschwindigkeit: Mephistopheles, der letzte, ist so schnell, wie der Gedanke des Menschen. "Du bist mein Mann!" ruft Faust aus. "Wie der Gedanke des Menschen! Was kann ich mehr verslangen, als daß meine Gedanken erfüllt werden, sobald ich sie denke? Weiter bringt es Gott selbst nicht. Eritis sicut Deus. Willst du mir dienen?"

Faust fordert den Genuß aller Herrlichkeiten der Welt, Ruhm, Schönheit und wahrhafte Beantswortung aller seiner Fragen. Dagegen wird von ihm die Abschwörung Gottes und des christlichen Glaubens, nach abgelausener Frist Leib und Seele, das Gelübde der Unreinheit und die Vermeidung der She gefordert. Vierundzwanzig Jahre soll Mephistopheles ihm dienen, das Jahr zu 365 Tagen gerechnet. So lautet der Vertrag, den Pluto bestätigt und Faust mit seinem Blute unterschreibt. Mephistopheles wünscht denschriftlichen Pact "Lebens und Sterbens wegen". Den Höllenboten spielt Mercurius in Gestalt des Raben. Mephistopheles erscheint in menschlicher Gestalt, in rothem Unterstleid, mit langem schwarzem Mantel und einem

Horn an der Stirn; allen anderen Menschen wird er sich stets in der Form, die sein Herr wünscht, zeigen, und dieser selbst soll in den Augen der Welt als der schönste Mann gelten, obwohl er das Kämmen und Waschen abgeschworen hat, wohl nach der Mode, die in der Gesellschaft der unreinen Geister herrscht.

Mittlerweile ist auch Kasperle mit leichtem (Jepäck als "ein vacirender Geselle", der keinen Herrn finden kann, im Hause des Magus angelangt, das er seinen Wünschen gemäß für ein Wirthshaus ansieht. Denn er hat keinen anderen Drang als einen sehr gesunden Appetit, der vor allem befriedigt sein will; er läßt sich von Wagner als Hausknecht, Lustigmacher und Grillenvertreiber in Dienst nehmen und sogleich tüchtig bewirthen. Nachdem er die Küche absolvirt hat, durchstöbert er das Haus und kommt in das Gemach, wo Faust kurz vorher die Höllengeister beschworen und seinen Gürtel wie auch das Zauberbuch zurückgelassen hat. Nun wird Kasperle mit leichtester Dlühe ein Hexenmeister. Lesen hat er nicht gelernt, sondern nur ein Paar Wörter buchstabiren. Dies genügt, um in dem Zauberbuche sogleich, das ganze Geheimniß zu entdecken: wenn man "Perlippe" sagt, so kommen die Höllengeister, jagt man aber "Perlappe", so laufen sie davon. Mit einem Schlage ist Kasperle in die Magie eingeweiht, was seinem Herrn so viel Nühe gekostet; er hat alle Vortheile der Zauberei, ohne einen Nachtheil. Wenn man die Teufel beschwören kann, so muß man sie auch zum Teufel jagen und nach Belieben mit ihnen spielen können. Ein jolches Spiel treibt Kasperle, er kann die Höllengeister commandiren, ohne daß sie ihn fangen. Die tragische Seite der Magie ist der Teufelspact, ohne diesen ist sie Hokuspokus, d. h. Posse. Faust wird aus dem Meister der Teufel deren Beute, er ist ihnen durch den Pact verknechtet und hat das Zauberwort verloren, wodurch man sie los wird. Lagegen hat Kasperle nichts mit den Zwecken ge= mein, die nur durch Zaubermittel zu erreichen sind, ihm kann die Magie nichts nützen und darum auch nichts schaden. Die Teufel, die auf sein (Bebot er= scheinen und verschwinden, dienen ihm umsonst. Während Faust Leib und Seele dem Teufel er= giebt, können die Höllengeister den Kasperle nicht dazu bringen, daß er sich ihnen verschreibt. "Den Leib brauch ich selbst, und was die Seele betrifft, 13 Runo Fischer, Goethes Faust.

eine Seele hat Kasperle nit. Als ich zur W gekommen bin, waren just keine Seelen mehr v räthig." Faust findet Gefallen an dem lustig Raturburschen und will auf seiner Weltreise lieb ihn als den Famulus zum Gefolge haben. "D Wagner laßt daheim: der ist langweilig!" Es i wohl nur der Faust dieses Puppenspiels, der ein solche Antipathie gegen seinen Famulus hat, die soffenbar dem Goethe'schen Faust nachfühlt.

Die Darstellung der Weltsahrt beschränkt si auf den Hof von Parma, wo eben die herzoglid Hochzeit geseiert wird, und nach einer Reihe vo Festen der Seneschall keine neuen Vergnügungs mehr zu ersinnen weiß. Zu gelegenster Zeit ersch nen Faust und Mephistopheles, die auf ihrem Luimantel die Reise von Mainz nach Parma im Flugemacht haben. Sie sind schon erwartet, denn Reperle, der schweigen soll, aber nicht kann, hat reits die Ankunft seines Herrn, des weltberühmt Doctor Faust, dem Seneschall ausgeplaudert. Vigewähren die Zauberkünste ein neues Fest. Fe läßt vor dem herzoglichen Paare Salomo und Königin von Saba, Samson und Delila, Histopiel

und zwar so, daß Salomo, Samson und David ihm selbst, die Königin von Saba, Delila und Iudith der Herzogin, Holofernes und Goliath dem Herzoge gleichen. Es ist eine Liebeserklärung in Vildern, deren Sinn dem Herzoge einleuchtet und seine Eisersucht weckt, er will den versührerischen Magus los werden und an der Tafel vergisten lassen. Mephistopheles durchschaut diese Absicht und entsührt seinen Herrn im Fluge nach Constantinopel.

Am Hofe von Parma sieht Faust sich plötzlich von lauter Gefahren umringt, er wird dem Herzdoge als Nebenbuhler und Verführer, dem Volke als Herenmeister und Brunnenvergister, der Insquisition als Zauberer und Retzer verdächtig, Mesphistopheles selbst hat kein Mittel, ihn zu schützen, und fühlt seine Ohnmacht. "Die hohe Geistlichkeit ist eingeladen, darum wag ich mich nicht an den Tisch." Dieser Zug ist bemerkenswerth und verztäth seinen Ursprung: er läuft der lutherischen Tendenz, welche die Volksbücher beherrschte, völlig Zuwider und stammt nicht aus Wittenberg, sondern aus Wie n. Simrock hat wohl die Scenen in Parma modificirt und namentlich den Sinn der

Erscheinungen durch die Art derselben verdeutlicht, aber im Wesentlichen hat er jene Scenen so dars gestellt, wie sie auch Sommer in seiner oben er wähnten Stizze beschrieben.

Der plauberhafte Kasperle, der den Leuten ausgeschwatt hat, daß sein Herr mit dem Teusel im Bund stehe, wird in Parma gelassen. Das Zauberwort "Perlippe" hilft ihm. Auf einem sliegenden Sosa läßt er sich wieder nach Mainz schaffen, woder Nachtwächterposten seiner wartet. Während Faust seine Weltfahrt vollendet und der Hölle entgegeneilt, wird aus Kasperle zu Hause ein wohlbestallter Nachtwächter und ein geplagter Shemann. Benn man in der Welt nichts weiter gewinnt als ein beschwerliches Amt und ein böses Weib, so ist man vor dem Verdachte sicher, der Magie sein Glück zu verdanken.

Iwölf Jahre hat unser Magus verlebt und Di Freuden der Welt erschöpft, keine hat ihn befrie digt, sie waren alle nichtig, er hat seine Seligkeigegen den Häckerling leerer Scheingenüsse geopfer Jetzt überwältigt ihn die tiefste Reue, er will beter aber er kann nicht, auch das Gebet ist eine Inak des Hinnels, die ihm versagt bleibt, doch die Icus

it auch eine. Mephistopheles hat versprochen, jede einer Fragen zu beantworten. Die letzte heißt: "Kann ich noch zu Gott kommen?" Da zittert der teufel und entflieht heulend. Faust stürzt vor dem Narienbilde nieder und ruft: "Ich bin erlöst, ich ann wieder beten, die Quelle der Reue ist nicht ersiegt!" In diesem Augenblick, mitten im Gebete or der Mutter Gottes, hört er den Zuruf des Rephistopheles: "Sieh hier die Helena, jene Hema, die Trojas Greise bewunderten!" Ein Blick, nd Gebet wie Reue sind vergessen. "Ist sie mein, 16 göttlichste Weib? Gieb, gieb!" Er muß zum veiten male den Glauben an Gott abschwören, unn wird sein Wunsch erfüllt, aber in seinen rmen verwandelt sich die Helena in eine Schlange. r ist vom Teufel betrogen, doppelt betrogen, denn e ausbedungene Zeit gilt für abgelaufen, obgleich It die Hälfte verstrichen: das Jahr war zu 365 agen gerechnet, und der Teufel hat ihm auch ie Nächte gedient.

Das Ende naht, die Todesangst wächst von Noment zu Moment. Es schlägt neun Uhr! Eine umpfe Stimme von oben ruft: »Fauste! Fauste! raepara te ad mortem!«

Es schlägt zehn! Die Stimme ruft: »Fauste Fauste, accusatus es!« Er hört die Worte und and wortet mit dem Chor in der Domscene des Goethe' schen Faust: »Quid sum miser tunc dicturus quem patronum rogaturus?« Noch einma wirft er sich vor dem Marienbilde nieder und such zu beten, aber die Züge der Mutter Gottes ver wandeln sich in die der Helena!

Es schlägt elf! Die Stimme ruft: »Fauste Fauste! judicatus es!« Das Opfer höhnend, de sicheren Beute gewärtig, steht Mephistopheles und antwortet auf Fausts letzte Frage, ob er noch schrecklicher leiden werde, als er schon leide: "die Ousder Verdammten ist so groß, daß die armen Seelse eine Leiter von Schermessern zum Himmel hinausteigen würden, wenn sie noch Hossmung hättere Da schlägt die Uhr Mitternacht! Die Stimme vioben verkündet das unwiderrufliche Gericht: »Faust Fauste! in aeternum damnatus es!«

#### III.

# Faust, Don Juan und Cyprian.

Während in Deutschland die Volksschauspi vom Faust unter dem doppelten Einfluß einer et ihen Tragödie und englischer Komödianten sich werbreiten anfingen, entstanden in dem fruchtbarsten Zeitalter des spanischen Dramas zwei Dichtungen, die man mit unserer Fausttragödie zu vers
gleichen pflegt: im Jahre 1634 erschien Tirso de
Molina's "Verführer von Sevilla oder der steinerne Gast" und drei Jahre später Calderon's
"Bunderthätiger Magus". Man hat beide Dichtungen für Umbildungen der Faustsage gehalten,
was sie nicht sind. Die Verwandtschaft, welche Don
Inan Tenorio von Sevilla und Enprian von Antiochien mit unserem Faust zeigen, ist nicht genealogisch, sondern psychisch zu verstehen.

In dem Magus der deutschen Sage läßt schon das alte Volksbuch zwei Grundtriebe vereinigt sein: den Drang nach höchster Erkenntniß und nach höchstem Weltgenuß. Das sind jene beiden Seelen, deren sich der Goethe'sche Faust schmerzlich bewußt ist. Wenn sie einander fliehen und jede für sich vollendet in einem Charakter dargestellt wird, so nimmt die eine den Weg nach oben, den man mythisch die himmelfahrt der Seele nennen kann, und die andere fährt zur Hölle. Calderon hat in seinem wunderthätigen Magus diese himmelfahrt dargestellt:

den Sieg der göttlichen Liebe über die irdische, den Triumph der Religion über die Magie, deren Macht am Glauben scheitert.

Dagegen wird der Drang nach höchster Weltlust, der kein Gegengewicht kennt, jede Gewissensregung überhört oder verlacht, weder die irdische noch die göttliche Nemesis fürchtet, vielmehr herausfordert, sich in einem Charakter vollenden, der im Rausche des Weltgenusses die frivolste Sinnesart so gewissenlos und so furchtlos, zugleich so natürlich und annuthig herrschen läßt, wie es Tirso de Molina in seinem Don Juan dargestellt hat. Doch vermag einen solchen Charakter, der immer in der Fluth der Affecte lebt, nur die Sprache der Musik vollkommen auszudrücken, wie es durch Mozart in seinem unsterblichen Tonwerke geschehen.

### Behntes Capitel.

# Lessing's Fanftdichtung.

I.

### Lessing's Epode.

1. Der siebzehnte Literaturbrief.

Die Volkssage und Volksdichtung vom Faust haben ihre Phasen durchlausen und die Entwickelung ihrer Formen vollendet. Wir stehen vor dem bes deutsamen Zeitpunkte, in welchem unsere Kunstpoesie wieder die Volkspoesie aufsucht und sich mit ihr zu einer nationalen Erhebung und Wiedersgeburt der deutschen Literatur vereinigt. Die Epoche dieser Reformation ist zugleich die einer neuen Faustbichtung.

Jede Reformation, welches auch der Gegensstand sei, den sie ergreift, ob Religion, Kunst oder Wissenschaft, ist eine Erneuerung des Lebens aus dem Grunde seiner eigensten, innersten Bedingungen,

die Wiederherstellung seiner Wahrheit und Urspritt # 9 lichkeit aus einem Zustande der Verkünstelung 18 276 Entartung: sie ist allemal Rückfehr zur Natus, Durchbruch der Originalität. Es sollen nicht me hr Vorbilder nachgeahmt werden, unechte und fünstläch erlernte, die selbst Rachgeahmtes nachahmen; Das ganze Gestrüppe schulmäßiger Traditionen, das ben Urquell verdeckt, wird aus dem Wege geräusst. Die reformatorische That beginnt mit der Forde rung: erkenne die echten Originalwerke, erlebe 1184d durchdringe sie, nimm sie zu deiner Richtschnut! Ist diese Forderung erfüllt, so bleibt nur eines übrig: selbst originell sein! Das Erste ist noch Sache der Schule und Aufgabe der Kritik, den Zweite und Höchste ist Sache der Natur und Des Genies. Beides hat auf dem Gebiete unserer Di tung Lessing gefordert und geleistet, er hatte, um n seinen bescheidenen Ausspruch zu wiederholen, etwa in sich, das dem Genie nahe kant, er war ein krt tisches Genie, wie man kein zweites gesehen. Statt der falschen und verbrauchten Vorbilder gab er uns die echten und unerschöpflichen, statt der Franzosen wies er uns hin auf die Alten und Shakespeare, er brach die Bahn und führte den deutschen

Genius den Weg in die Höhe, von wo Schiller zurückblickend sagen konnte:

Selbst in der Künste Heiligthum zu steigen, Hat sich der deutsche Genius erkühnt, Und auf der Spur der Griechen und des Britten Ist er dem bessern Ruhme nachgeschritten!

Soll für diese große Wendung ein Zeitpunkt und eine Schrift bezeichnet werden, die gleichsam Die Wasserscheibe bildet zwischen unserer verlassenen Literatur und der lebenden, so sind es die Lite= raturbriefe vom Jahre 1759, die mitten im Nebenjährigen Kriege, nicht etwa zufällig, sondern in bewußtem Zusammenhange mit dieser Epoche entstanden: sie begannen jenen geistigen Kampf, in den Lessing für die deutsche Literatur die Schlacht bei Roßbach gewann! Im siebzehnten jener Briefe wendet er sich gegen Gottsched, von dem man gelagt hatte, daß niemand seine Verdienste um die deutsche Bühne bestreite. "Ich bin dieser Riemand," ichreibt Leffing, "ich leugne es geradezu; es wäre ju wünschen, daß sich Gottsched niemals mit dem Theater vermengt hätte." "Er hätte aus unseren alten dramatischen Stücken, die er vertrieb, hin= länglich abmerken können, daß wir mehr in den

Geschmack der Engländer, als der Franzosen ein= schlagen, daß wir in unseren Trauerspielen mehr sehen und denken wollen, als uns das furchtsame französische Trauerspiel zu sehen und zu denken gibt; daß das Große, das Schreckliche, das Me= lancholische besser auf uns wirkt, als das Artige, das Zärtliche, das Verliebte." "Ein Genie kann nur von einem Genie entzündet werden. Auch nach dem Muster der Alten zu entscheiden, ist Shakes= peare ein weit größerer tragischer Dichter, als Corneille, obgleich dieser die Alten sehr wohl, jener fast gar nicht kannte." "Nach dem Dedipus des Sophofles muß in der Welt kein Stuck mehr Gewalt über unsere Leidenschaften haben, als Othello, als König Lear, als Hamlet u. s. f." Und Lessing fährt fort: "Daß aber unsere alten Stücke wirklich sehr viel Englisches gehabt haben, könnte ich Ihnen mit geringer Dlühe weitläufig beweisen. Nur das bekannteste derselben zu nennen: Doctor Faust hat eine Menge Scenen, die nur ein Shakes= pearisches Genie zu denken vermögend gewesen. Und wie verliebt mar Deutschland und ist es zum Theil noch in seinen Doctor Faust!"

Dies ist die Stelle, die ich vorher im Sinn hatte, als ich jene englische, aus dem deutschen Bolksbuche geschöpfte Fausttragödie ein bedeutsames Vorzeichen nannte für die Schicksale unserer Literatur. Der Zeitpunkt ist da, wo gleichsam wegeweisend auf den Faust hingezeigt wird als eine nationalpoetische Aufgabe. Und es ist nicht genug, daß Lessing die Beisung gab, er legte selbst Hand an das Werk einer neuen Faustdichtung, die er entwarf, ausarbeitete, viele Jahre hindurch im Auge behielt, und nie vollendete. Wir wissen nicht, wie weit das Werk gediehen, und kennen von der Ausssührung nur eine Scene, die Lessing in demselben Literaturbriese mittheilt.

### 2. Das Faustfragment.

In einem alten Dome, um Mitternacht, hat Beelzebub die Höllengeister zu einer Berathung versammelt, jeder berichtet, was er Verderbliches gesthan, einer rühmt sich besonderer Großthat: er habe einen Heiligen verführt und wolle binnen fürzester Frist auch Faust verderben, dessen einziger Fehler ungemessener Wissensdrang sei. Das Unmaß dieser Leidenschaft soll ihn stürzen, aus einem Fehler können alle entspringen.

In Probleme vertieft, beschwört Faust Den Teufel, um ihm seine Zweifel zu lösen. Da erscheint jener Höllengeist in der Gestalt des Aristoteles und beantwortet ihm die spitzissten Fragen. Dem Gespräche folgt eine zweite Beschwörung, auf welche ein Dämon erscheint. Dies ist der Inhalt der vier ersten Auftritte, die nur stizzirt sind.

In der dritten Scene des zweiten Aufzuges ruft Faust die sieben schnellsten Geister der Hölle. Der erste soll sagen, ob er sieben mal so schrell durch die Flammen der Hölle fahren kann, als Der Finger Fausts die Flamme durchschneidet, ohne Tich zu verbrennen? Der Teufel verstummt und blei bt. Der zweite ist so schnell als die Pfeile der Pe it, den dritten tragen die Flügel der Winde, vierte fährt auf den Strahlen des Lichtes, fünfte ist so schnell als die Gebanken der Men schen. "Das ist etwas!" ruft Faust, "aber 115 cht immer sind die Gedanken der Menschen schreell. Richt da, wenn Wahrheit und Tugend sie auff dern." Der sechste ist so schnell als die Rache Rächers: "des Gewaltigen, des Schrecklichen, sich allein die Rache vorbehielt, weil ihn die Rache vergnügt." Der Grund, aus dem Faust die Ic

Schnelligkeit bezweifelt, und der Teufel diesen Zweifel entkräftet, ist von der Art, daß jeder ur= theilende Lefer sagen wird: echt lessingisch! "Schness wäre seine Rache? Schnell? Und ich lebe noch? ich sündige noch?" — "Daß er dich noch sündigen läßt, ist schon Rache!" Und wie schnell ist der nebente Geist? "Nicht mehr und nicht weniger als der Uebergang vom Guten zum Bösen!" "Du bist mein Teufel!" ruft Faust, "so schnell als der Uebergang vom Guten zum Bösen! Ja, der ist schnell, schneller ist nichts als der! Weg von tier, ihr Schnecken des Orkus! Weg! Als der lebergang vom Guten zum Bösen! Ich habe s erfahren, wie schnell der ist! Ich habe es er= 1hren!"\*)

Dies ist die einzige Scene, die Lessing selbst jenem Literaturbriese vom 16. Februar 1759 utgetheilt hat, als ob sie aus dem alten Entwurse iner Fausttragödie von einem seiner Freunde hersühre. "Was sagen Sie zu dieser Scene? Sie wünschen ein deutsches Stück, das lauter solche Scenen hätte? Ich auch!"

<sup>\*)</sup> S. voriges Capitel, S. 186—188.

#### II.

### Nachrichten über Lessing's Fauft.

#### 1. Das verlorene Werk.

Wir wissen, daß Lessing den Plan einer dro matischen Faustbichtung seit den Tagen Freundschaft mit Nicolai und Mendelssohn gefaß hatte und viele Jahre hindurch bis gegen das End der hamburger Zeit mit der Ausführung desselber beschäftigt war. Das Stuck sollte schon im Jahr 1758 in Berlin aufgeführt werden; neun Jahr später ließ sich Lessing die clavicula Salomoni nach Hamburg schicken und arbeitete von neuer mit allen Kräften an seinem Faust, um ihn noc während des Winters 1767/68 auf die Bühne z bringen. Doch blieb das Ziel wiederum unerreicht die Freunde drängen, er zögert und scheint zulett ir Mißmuth über ein unausführbares Werk die Sach aufgegeben, vielleicht die Arbeit selbst zerstört 3: Ich glaube nicht recht baran, daß di haben. Handschrift seines Faust in einer Kiste enthalte war, die im März 1775 auf dem Wege von Dres den nach Leipzig verloren ging. Wenigstens mach die Antwort, die er seinem Freunde Ebert auf ein

wiederholte Anfrage nach jenem Werke den 18ten October 1768 ertheilt, ganz den Eindruck, als ob seinen Faust der Teufel geholt habe. Vor einigen Jahren wollte man in einem elenden Stück, wie es Komödianten fabriciren, Lessings vollendeten Faust wiedergefunden haben, und die Kunde davon wurde sogar nicht ohne literarischen Beifall versbreitet.\*)

### 2. 3mei Fauftbichtungen.

Um das ideenvolle Faustthema zu erschöpfen, hatte Lessing die Absicht, dasselbe in zwei Dichtungen zu behandeln, die er in den Collectaneen als seinen ersten und zweiten Faust bezeichnet und in gelegentlichen Aeußerungen so unterschieden hat, daß jener "nach der gemeinen Sage", dieser dasgegen "ohne alle Teuselei" ausgeführt werden sollte. Der Teusel oder Verführer sollte in dem zweiten Faust ganz menschlich gefaßt sein, und die Dichtung selbst den Charakter einer bürgerlichen Trasgödie haben. Sin solcher menschlicher Teusel konnte aus verschiedene Arten gedacht werden, die Lessing durch Beispiele in seinen Collectaneen angedeutet

<sup>\*)</sup> S. meinen Aufsatz "Ein literarischer Findling." Nord und Süb. Bb. I. Heft 2. S. 262—283 (1877).

Runo Sifder, Goethes Fauft.

hat. Wenn er aber zugleich den Charafter des Leführers haben sollte, so hat Lessing diese Art de menschlichen Teufels in seinem Marinelli volle: det und in der Emilia Galotti die Aufgabe glöst, die er sich in seinem "zweiten Faust" geseihatte.

Was seinen ersten Faust betrifft, so sollte dieseim Traum erleben, was die Volkssage und D Volksschauspiele als Fausts wirkliche Schicksale da gestellt hatten. Die Hölle endet mit einem Schei siege. Vielleicht hatte Lessing den Plan, die Id der Calderon'schen Dichtung "das Leben ei Traum" auf die dramatische Behandlung der Fausige anzuwenden.

### 3. Die Umbichtung der Sage.

Einen wichtigen Aufschluß über die Grundit der Lessing'schen Faustdichtung geben uns zu Freunde des Dichters, die mit dem Werke bekan waren: der Hauptmann v. Blankenburg in Leip in seinem Verichte vom 17. Mai 1784 und 1 Professor Engel in Berlin in einem Schreiben Lessing's Bruder, das dieser im "Theatralisch Machlaß" veröffentlicht hat (1786). Ihre Veschn bungen jener nächtlichen Teuselsversammlung,

das Vorspiel der Dichtung ausmacht, stimmen in den Hauptzügen überein. Als das Neisterstück teuflischer Kunst gilt die Verführung des Faust.

Nach Blankenburgs Erzählung rühmen die Höllen= geister dem Satan die verderblichen Werke, die sie wlbracht haben. Einer der letten berichtet, daß er einen Mann auf Erden gefunden habe, dem nicht bei= zukommen sei, der keine Leidenschaft, keine Schwäche, nur einen einzigen Trieb habe: den unauslösch= liden Durst nach Erkenntniß. "Dann ist er mein!" ruft der Oberste der Teufel, "und auf immer mein, und sicherer mein, als bei jeder anderen Leiden= ihaft." Mephistopheles soll das Meisterstück aus= führen, aber am Ende gelangt er nur zu einem Sheinsiege. Den Höllengeistern, die am Schlusse des letten Actes ihre Triumphlieder anstimmen, ruft eine himmlische Stimme zu: "Triumphirt nicht! ihr habt nicht über Menschheit und Wissen= schaft gesiegt; die Gottheit hat dem Menschen nicht den edelsten der Triebe gegeben, um ihn ewig un= glücklich zu machen. Was ihr sahet und jetzt zu besitzen glaubt, war nichts als ein Phantom!"

Noch ausdrucksvoller ist Engels Bericht. Der vierte der Teufel hat kein verderbliches Werk voll= führt, er hat nur einen Gedanken gehabt, ab teuflischer, als die Thaten der anderen. "Ich wi Gott .jeinen Liebling rauben! Einen benkende einsamen Jüngling, ganz der Weisheit ergebe ganz nur für sie athmend, für sie empfindend, jed Leidenschaft absagend außer der einzigen für d Wahrheit." "Ich schlich von allen Seiten um seit Seele, aber ich fand keine Schwäche, bei der i ihn fassen könnte." "Hat er nicht Wißbegierbe! fragt der Satan. Und wie die Antwort heiß "Mehr als irgend ein Sterblicher!" triumphirt b Oberste der Teufel: "So überlaß ihn mir, di ist genug zum Verderben!" Alle Teufel sollen 3 Ausführung dieses Werkes helfen und sind ihr Erfolges schon im voraus sicher. Da ruft ei Stimme aus der Söhe feierlich und sanft: "3 sollt nicht siegen!"

Unser Berichterstatter fügt hinzu: "So sond bar, wie der Entwurf dieser ersten Scene, ist i Entwurf des ganzen Stückes. Die Verführu geschieht an einem Phantom, das der schlafer wirkliche Faust als Traumgesicht schaut. Die Teu sind getäuscht, der erwachte Faust aber gewal und belehrt."

#### III.

### Lessing und Goethe.

Das Wort des Teufels: "Ich will (Jott seinen Liebling rauben!" und die Stimme des Engels: "Ihr sollt nicht siegen!" sind schon die Borboten eines neuen Prologes, der nicht in der Hölle, sondern im Himmel spielen wird, und mit dem Goethe die Faustdichtung, auch seine eigene, io umgestaltet und erhöht hat, daß sie zu unserer göttlichen Komödie wurde. Nicht ohne Lessing's Borbild, dessen theatralischer Nachlaß in dem Jahre erschien, wo Goethe nach Italien ging. Elf Jahre später ließ er seinen eigenen Faust wieder ausleben und dichtete den "Prolog im Himmel".\*)

Wie Lessing seinen tiefsinnigen Gedanken aussesihrt hat, ist aus den geringen Andeutungen unserer Berichterstatter nicht klar zu erkennen. Aber eines steht sest: Faust soll gerettet werden und wird gerettet! Der menschliche Wahrheitssbrang ist keine Beute des Satans. Die Faustsage will dem Geiste des achtzehnten Jahrhunderts

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Buch: G. E. Lessing als Reformator der deutschen Literatur (Stuttg. Cotta 1881). Th. I. Abschn. III: Lessing's Faust. S. 141—174.

angepaßt werden, wie sich einst die Magussage in den des sechszehnten gefügt hatte. Mit Lessing ift die Epoche eines großen Aufschwunges für den deutschen Geist angebrochen; dieser begehrt die An= schauung und den Genuß echter Originalwerke statt der verkümmerten Nachbilder, er begehrt die eigense Originalität statt der fremden, er ist dieser seine eigenen Kraft schon gewiß, schon ungeduldig, se schöpferisch zu bethätigen, die Geister wehen schor die bald stürmen werden! Was kann diesem Geis verwandter und näher erscheinen, als jenes mäck tige ureigene Streben nach höchster Erkenntniß, al jener titanische und prometheische Zug, der in unserer alten Faustsage lebt, in dem Faust, der di-Clemente speculiren will, von dem das Volksbuc jagt: "Er nahm Adlerflügel an sich wollte alle Gründe im Himmel und au Erden erforschen." "Ihm war, wie den Rie = jen, davon die Poeten bichten, daß si= die Berge zusammentragen und wider Got = friegen wollten!" Mußte nicht dieser neu (Beist, der in Lessing und seinem Zeitalter aufg= gangen war, von diesem Magus der deutschen Volk jage unwillfürlich ergriffen und angezogen werdenMußte er diesem Bilde gegenüber nicht sich selbst zurusen: de te kabula narratur? Das ist Geist von deinem Geist, Leben von deinem Leben! Du bist es selbst! Das Feuer, das diesen Faust durchglüht, ist göttlicher Abkunst! Das Prometheische ist nicht diabolisch!

In ihren Sagen spiegeln sich die Zeitalter. Jest ist die neue Zeit gekommen, die Lessing her= aufführt, auch eine Zeit geistiger Wiedergeburt; sie İhaut mit den hellsten Augen, die sie hatte, mit Leisings Augen, in den Spiegel der Faustsage, und die Züge des Magus verwandeln sich. Leising seine Aufgabe faßte, ist klar; nicht ebenso flar ist, wie er sie löste. Die Zeit harrt der Lösung in einer neuen Faustdichtung, es steht in den Eternen des deutschen Geistes seit lange geschrieben, daß diese Dichtung eine seiner größten poetischen Thaten werden soll, einer seiner herrlichsten Triumphe. Um den Magus der alten Volkssage im Geiste der neuen Zeit zu gestalten, mußte der große Magus unserer Poesie kommen, dem es gegeben war, Men= ichen zu formen nach seinem Bilde. Als Lessing auf den Faust hinwies, war Goethe ein Unabe von lehn Jahren. Roch ein Jahrzehnt, und der Zeit=

punkt naht, wo in ihm der Gedanke der dichtung zu gähren beginnt. Wir sehen r wohin der neue Zug, der die umzugestaltends schon ergriffen hat, das Gedicht treiben wird. Wort nuß erfüllt werden, das bei Lessi himmlische Stimme den Teufeln zuruft: Ihr nicht siegen! Am Schlusse des Goethe'schlachtes triumphiren die Engel, die den unster Faust emportragen:

Gerettet ist das edle Glied Der Geisterwelt vom Bösen! Wer immer strebend sich bemüht, Den können wir erlösen.

So steht es fest im Prologe des Goetl Faust nach dem Worte des Herrn, wie er den seinen Knecht, der Versuchung des Satans pre

> Nun gut! es sei dir überlassen! Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab Und führ' ihn, kannst du ihn erfassen, Auf deinem Wege mit herab, Und steh' beschämt, wenn du bekennen muß Ein guter Mensch in seinem dunkeln Dran Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.

# Elftes Capitel.

# Die Entstehung des Goethe'schen Fanst.

I.

### Die Vorgeschichte der Dichtung.

Vergleicht man den Entwickelungsgang der Faustsage mit dem des Goethe'schen Faust, so wird man von
dem Eindruck einer Uebereinstimmung getroffen, die
uns erkennen läßt, wie tief diese Dichtung in dem
Genius Goethes angelegt und gleichsam prädestinirt
war. Die Entstehung unseres Werkes, in dem sich
die Faustsage zum Weltgedicht entsalten sollte, hat
im Leben Goethes auch ihre Vorgeschichte: er hat
die Elemente zu seiner Dichtung erlebt, bevor er in
sich selbst die Gemüthsbewegungen und Stimmungen
erfuhr, die sich im Magus der Volkssage spiegeln.

Die alte Sagengestalt des Faust in ihren beiden volksthümlichsten Formen, wie sie im Jahrmarktssbuche und im Puppenspiele erscheint, gehört unter

seine frühesten Erinnerungen. Unvergeßlich ist ihm das lette Weihnachtsgeschenk seiner Großmutter geblieben, womit dem vierjährigen Kinde eine ungeahnte Zauberwelt aufging: es war ein Puppen= theater, auf dem unter anderen Stücken vielleicht auch das Puppenspiel vom Faust ihm vorgeführt wurde. Roch hatte er die Grenze des Knabenalters nicht überschritten, als er unter abenteuerlichen Genossen, deren Umgang seine Phantasie gelockt, zum ersten male das Glück und den Schmerz der Liebe mit leidenschaftlicher Gewalt erfuhr. Es war (Voethes erstes Liebesgedicht, das nur Thränen fand, noch keine Worte: die Leidenschaft des fünfzehn= jährigen Anaben für ein älteres Mädchen niederen Standes, das frankfurter Gretchen, deren Andenken er in der Gretchentragödie seines Faust ver= flärt hat. Sie war unter jenen Geistern der Bergangenheit, die dem Dichter vorschwebten, als ihm auf seiner Lebenshöhe die Macht der Jugenderin= nerungen wie mit Zaubergewalt die Zueignung jeines Faust eingab.

Ich sehe nicht, mit welchem Recht man das frankfurter Gretchen in "Dichtung und Wahrheit" für eine bloße Dichtung erklärt hat. In den phantasie= vollen und abenteuerlichen Erlebnissen, die Goethe so ausführlich schildert, treten uns Bilder entgegen, die sich in seinem Faust wiederfinden: Gretchen in der Kirche, Gretchen am Spinnrade! Oder will man annehmen, daß diese Scenen in Dichtung und Wahrheit erst dem Faust nachgebildet sind? Ich glaube dem Worte der Zueignung: "Gleich einer alten halbverklungnen Sage kommt er ste Lieb' und Freundschaft mit herauf!"

Auf die erste Jugendzeit in der Laterstadt folsgen die akademischen Jahre in Leipzig. Das Jüngslingsalter beginnt, mit ihm die Lausbahn des Dichsters, deren Erstlinge nicht höher reichen, als "die Laune des Verliedten", "die Mitschuldigen", das Leipziger Liederbuch. "Da sind sie nun! da habt ihr sie! die Lieder ohne Rast und Müh', am Rand des Bachs entsprungen!" Es sind annuthige, leichte Poesien, nach dem Geschmack und Juschnitt der Mode, etwas gekräuselt nach Art der Rococograzie, die an die Schäfer von der Pleiße erinnert. Sein Ideal ist Wielands Musarion, seine Liede die hübsche Birthstochter Käthchen Schönkopf, deren Zuneigung er gewinnt und durch seine Eisersucht verliert. Es ist nicht das Feuer der Liebe, nur "die Laune des

Die Bedeutung dieser Lebensepoche läßt sich mit zwei Worten aussprechen: Gleiches wird durch Gleiches erkannt; der Durchbruch der eigenen Drigina= lität öffnet ihm ben Sinn für alles Ursprüngliche, Driginelle, Charakteristische. Was Lessing von dem deutschen Volke gesagt hatte, bewährt sich jetzt an diesem Jüngling mit der prachtvollen Stirn un den großen, hellen Augen, an diesem "Wolfgan-Apollo", dem edelsten Typus unseres Volkes: e- = liebt nicht mehr das Artige, Zierliche, Verliebt sondern das Gewaltige, Erhabene, Feurige. Da- = Geheinmiß der Kunst geht ihm auf, aller Kuns aller Poesie. Sie ist kein technisches Ding, das sein 🗲 bestimmten Regeln und Formen hat, sie ist innerst 革 Lebensoffenbarung, Sprache der Menschheit, de = Völker, der Zeitalter.

In der Anschauung des ungeheuren Münster erschließt sich ihm die mittelalterliche und germanischen Baukunst, die man gothisch genannt hatte, weitenan sie für barbarisch hielt, weil man den Geistesschang und die Empfindung nicht verstand, die diese Massen bemeistert und belebt, gewölbt und gethürmt hatten. Die Hellenen haben dorische Tempel gebaut, das christliche Mittelalter bedarf himmelanstrebender,

die germanische Baukunst vollendet sie. Aus dieser Empfindung, aus diesem Charakter des Zeitalters wird ihm der gigantische Bau klar, aus dem Ganzen erleuchten sich die einzelnen Theile, er versteht die Sprache, die der Münster redet, er hört ihn reden auch da, wo für die äußere Wahrnehmung seine Sprache verstummt; im Geiste sieht er den schein= bar fertigen Thurm höher aufwärts streben, über den stumpfen Schnecken noch vier höhere, leichtere Thurmspitsen, die höchste da, wo das plumpe Kreuz steht. So war es im Bauplane wirklich gewollt. Auf die erstaunte Frage eines Kundigen, wer ihm das gesagt habe, konnte er antworten: "der Thurm Telbst hat es mir gesagt!" So entsteht seine Schrift: Lon deutscher Baukunst," deren Grundgedanke in dem Ausspruche liegt: "die charakteristische Runst ist die einzig wahre." Diesen Sat haben ihm zuerst die Steine gepredigt!

Es giebt einen Dichter, der in dieser einzig wahren Kunst, der charakteristischen, das Höchste Beleistet, in der lebendigsten aller Kunstformen, in dem lebendigsten aller Stoffe, in der dramatischen Schöpfung menschlicher Charaktere: Shakespeare! Jest erst wirkt Shakespeare in seiner ganzen Krast

auf Goethe und bessen straßburger Freunde. Er wird nicht kritisch studirt, sondern genossen und gelebt. "Die erste Seite, die ich in ihm las," sagt (Voethe in einem Vortrage aus jener Zeit, "machte mich auf zeitlebens ihm eigen, und wie ich mit dem Stücke fertig war, stand ich wie ein Blindsgeborener, dem eine Wunderhand das Gesicht in einem Augenblicke schenkt. Ich erkannte, ich fühl seinem Augenblicke schenkt. Ich erkannte, ich fühl seit erweitert."

Damals hatten wir schon den Führer, der imserer Literatur die Bahn brach von Lessing schoethe, der, wie kein zweiter, die Poesie zur Natumb Ursprünglichkeit zurückführte, die Urquelle alledichtung nachwies nicht in diesem oder jenem Boschilde, sondern im innersten Leben der Menschbeitund der Völker selbst, in den religiösen und volksthümlichen Anschauungen und Empfindungen, die von Geburt dichterisch sind. Poesie ist keine Privatiache, sondern Menschheits und Völkergabe. Des Mann, von dem dieses neue und gewaltige Licken ausging und sich über die Dichtungen der Westwertetete, dessen Bedeutung für unsere Literatus nicht hoch genug geschätt werden kann, ist Johan

'Gottfried Herder. Gleichzeitig mit Goethe kommt er nach Straßburg, wo ein Augenübel, von dem er geheilt sein wollte, ihn Monate lang fest= hält. Es war im Winter von 1770 zu 1771. In keinem Momente seines Lebens hätte Goethe für herders Einfluß empfänglicher, für seine oft ab= stoßende Herbigkeit nachgiebiger sein können, als in dieser straßburger Zeit. Im Zusammenleben mit dem älteren Freunde erkennt Goethe, daß auch die einzig wahre Poesie allein die natürliche und cha= Vakteristische ist. Eine Welt von Dichtungen geht Ihm auf: die Poesie des Morgenlandes, das alte Testament, das Volkslied, Homer, Disian, Shakes-Peare. In seiner Seele bewegen sich schon große Entwürfe. Zwei Gestalten aus der deutschen Volks= Richichte und Volkssage treten ihm nahe und locken Imwiderstehlich seine poetische Kraft: Götz von Berlichingen und Faust! Der erste Gedanke Dieser Werke stammt aus der straßburger Zeit, wir wissen es aus seinen Bekenntnissen in Dichtung und Wahrheit und dem Tagebuch, das er in Straß= burg führte.

Von jetzt an dichtet Goethe, was er in sich erlebt. Seine Empfindungsart ist seine Dichtungsart. Kuno Fischer, Goethes Faust. Die Scheidewand zwischen Phantasie und Wirkli keit, Poesie und Leben fällt, beide gehen ohne Br1 in einander auf und werden völlig eines, wie keinem anderen Dichter der neuen Zeit, viellei der Welt. Was er lebt, redet, schreibt, ist Poei Herber hat ihm Goldsmiths Erzählung: "der La 1 priester von Wakefield" vorgelesen; lebendig stek die Personen der Dichtung vor seinen Augen Pfarrhause von Sesenheim. Das sesenheir Joyll ist das glücklichste seines Lebens. Wer möc hier Dichtung und Wahrheit trennen? Im B. gefühl der Jugend und Kraft eine feurige, von keiz Laune verbitterte, von keinem versagenden Schick schon in ihrer Entstehung getrübte Leidenscha Wie ganz anders ist das sesenheimer Liederbs als das leipziger! Keine Spur mehr von kostüns ter Empfindung, von gekräuselten Löckchen; feis frei ergießt sich der Strom feurigster Empfindu und Leidenschaft in das Gedicht. Die Octoberta des Jahres 1770 hatten ihn zum ersten male nc Sesenheim geführt, eine kurze Pause unterbri im Rovember die Vorlesungen, und der Profes empfiehlt seinen Zuhörern Ausflüge in die 11: gegend. Roch am Abend schwingt sich Goethe au Pferd und fliegt in einer rauhen, stürmischen Novembernacht nach Sesenheim, wo ihn die Geliebte ahnend erwartet:

Es schlug mein Herz; geschwind zu Pferde, Und fort, wild, wie ein Held zur Schlacht! Der Abend wiegte schon die Erde, Und an den Bergen hing die Nacht; Schon stund im Nebelkleid die Eiche, Bie ein gethürmter Riese, da, Bo Finsterniß ans dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah. Die Nacht schuf tansend Ungehener — Doch tausenbsacher war mein Muth; Mein Geist war ein verzehrend Feuer, Vein ganzes Herz zersloß in Gluth.\*)

#### 2. Frankfurt und Weglar.

Die Zeit des genialen Schaffens beginnt. Das Vorgefühl titanischer Kraft gährt in dem Dichter, und es bemächtigt sich seiner jene schöpferische Unsuhe, die gewaltigen Thaten vorausgeht und noch nicht die Fessel der concentrirten Arbeit erträgt. In dieser Stimmung ist er Ende August 1771 von Straßburg nach Franksurt zurückgekehrt. Auch in seinem äußeren Leben wird diese Geistesunruhe

<sup>\*)</sup> Der junge Goethe. Theil I, S. 269.

sichtbar, die Wände des Zimmers sind ihm zu enses treibt ihn "hinaus ins weite Land", am wohsten fühlt er sich in der freien Natur, in Wettsund Sturm. Unter seinen Freunden heißt er "de Wanderer". Auf einer seiner einsamen Streifreien in Frankfurts Umgegend entsteht jenes merwürdige Gedicht, das er, vom Sturm der Elemenmuntobt, wandelnd vor sich hinsummt, ein charakmristischer Ausdruck der in ihm gährenden machtvolleunruhe:

Wen bu nicht verlässest Genius, Nicht ber Regen, nicht ber Sturm Haucht ihm Schauer übers Herz, Wen du nicht verlässest Genius, Wird ber Regenwolke, Wird dem Schlossensturm Entgegensingen, wie die Lerche du dadroben! Wen du nicht verlässest Genius, Wirst ihn heben übern Schlammpfab, Mit den Feuerflügeln Wandeln wird er. Wie mit Blumenfüßen, lleber Deukalion's Fluthschlanun, Phthon töbtend leicht groß, Pythius Apollo!

Goethe nannte dieses Gedicht "des Wanderers Sturmlied", es verkündet den Andruch seiner Sturmsund Drangzeit. Im November 1771 dramatisirt er die "Geschichte Gottsriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand", aus deren Umarbeitung das Schauspiel Götz von Berlichingen hervorsgeht. In diese Zeit fallen die Anfänge seiner Freundschaft mit dem darmstädter Kriegsrath Johann Heinsticht Merck, in dessen Persönlichkeit einige jener sartastischen Züge scharf ausgeprägt waren, die Goethe in die Charakteristik seines Mephistopheles aufnahm.

Versenkt man sich in das Gemüthsleben unseres Dichters, so fühlt man an der Stelle, wo wir stehen, daß eine Krisis nöthig war, die aus dem "Wanderer" den Dichter und schaffenden Künstler hervorrief. Er mußte durch eigene Kraft die wilsden Triebe und das ungestüme Thun bemeistern und beschwichtigen, um sich selbst ganz in die Gewalt zu bekommen und seiner mächtig zu sein. Sine andere Empfindung weht in des Wanderers Sturmlied: das Vorgestühl der Kraft im Vertrauen auf seinen Genius! Sine andere in dem Prometheussgedicht und den Künstlerliedern: das Selbstgefühl der Kraft im Besitze des Genius!

Der Weg geht durch die Tiefe des Schmerzes, durch die Qual verzehrender Leidenschaften, die gegen Welt und Schicksal ringen und sich seiner bis zur Todessehnsucht, bis zum Gedanken der Selbst zerstörung bemächtigen. Das sind "die Leiden des jungen Werthers", eine Dichtung, deren erste, aber keineswegs einzige Quelle Goethes ==v lebnisse im Sommer 1772 zu Wetzlar waren. "West ther muß sein," schrieb er dem unzufrieden Freunde, als er das erschütternde Buch in die W gesendet.\*) "Sieh, dir winkt sein Geist aus sein 10 Höhle: sei ein Mann und folge mir nicht nach Diese männliche kraftvolle Geistesthat war eb en diese Dichtung. Rachdem er den Werther gedicht ist (Voethe seiner Macht sich bewußt und sicher. Lo jetzt an ist er der Dichter, den er in einem Worte seines Tasso soviel später geschildert hat:

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide!

Während der wetlarer Zeit gährt in ihm der Faust. Es ist unter seinen Freunden bekannt, daß er mit dieser Dichtung umgeht; damals schrieb

<sup>\*)</sup> A. Refiner: Goethe und Werther. S. 234.

ihm Gotter, der eben seinen Brief über die Starksgeisterei verfaßt hatte, jene Knittelverse, worin er den Faust als Gegengeschenk fordert: "Schick' mir dafür den Doctor Faust, sobald dein Kopf ihn ausgebraust!"

Seit dem Abschiede von Wetlar (11. September 1772) bis zu der Ankunft in Weimar (7. November 1775) vergehen etwas über drei Jahre: es sind die der vollendeten Jünglingszeit, die letzten in Frankturt, die fruchtbarsten seines Lebens. Jett ist das geniale Schaffen in vollem Zuge, die productive Kraft auf's höchste gesteigert und ihm stets gegenwärtig. Das Jahr 1774, in dessen Anfängen Goethe den Werther schrieb, ist der Gipfel dieser unvergleich= lichen Zeit. "Ich hatte mich durch diese Composition mehr als durch jede andere aus einem stürmischen Elemente gerettet, ich fühlte mich wie nach einer Generalbeichte wieder froh und frei und zu neuem Leben berechtigt." "Als Bestätigung meiner Selb= ständigkeit fand ich mein productives Talent, es verließ mich seit einigen Jahren keinen Augenblick, in jeder Zeit konnte man von mir fordern, was man wollte, ich war stets bereit und fertig." "Ich betrachtete das mir inwohnende dichterische Talent

ganz als Natur und die äußere Natur a dessen Gegenstand." "Diese Naturgabe gehör ganz mir eigen, und ich mochte barauf gern Gebanken mein ganzes Dasein gründen." In diefe merkwürdigen Bekenntniß haben wir den Dichte Das Selbstgefühl, das er uns schildert, verwande sich in ein Bild, in dem Goethe sich anschaut it! darstellt: Prometheus, der menschenbildende Tita Einen solchen Dichter durfte ich doch wohl D Magus unserer Poesie nennen, ihn, der von T selbst sagen konnte: ich besaß eine Panacee, & Hausmittel, das mir stets half, es bestand dari die Wirklichkeit in Poesie zu verwandel Die Zeit ist gekommen, wo dieser Dichter D Magus unserer Volkssage nach seinem Bilde 🗲 staltet. Dieser Prometheus-Goethe ist unser Fau! "Hier sitz' ich, forme Menschen nach meinem Bilt ein (Beschlecht, das mir gleich sei!"

Mit dem echten Natur= und Kraftgefühl, de ihn erfüllt, contrastirt alles Unechte und Schwäc liche, alles Sentimentale und Niedrige, das sich 2 den literarischen und geselligen Kreisen und Ungebungen des Dichters breit genug machte. Sold Erscheinungen werden. mit überlegenem Humc

empfunden und dargestellt. So entsteht eine Reihe satyrischer Dichtungen: Pater Brey, Satyros oder der vergötterte Waldtenfel, der Jahrmarkt von Plundersweilern, Hanswursts Hochzeit. Wieland hatte durch Bemerkungen über Shakespeare, noch mehr durch sein Singspiel Alceste, das er für poetischer hielt als die Alcestis des Euripides, den Verdruß Goethes und seiner gleichgesinnten Freunde Eines Sonntags Nachmittags bei einer erreat. Flasche Burgunder schreibt er in der Mansarde seines Vaterhauses in einem Zuge die köstliche Satyre: "Götter, Helben und Wieland." Das um= gearbeitete Schauspiel (Böt von Berlichingen erscheint im Frühjahr 1773. Im Sommer dieses Jahres dichtet er auf Spaziergängen den Werther, im Februar und März des folgenden Jahres wird in einem Zuge das Werk geschrieben, das im October 1774 erscheint. Binnen acht Tagen entsteht der Clavigo. Ein gewaltiger Entwurf neben dem an= deren erhebt sich in der Seele des Dichters: Prometheus, Cäsar, der ewige Jude, Mahomet. Vordergrunde steht Faust.

An dieser Stelle will ich einen Augenblick verweilen. Ich möchte gern in einigen Momenten,



die sich in der Kürze schildern lassen, uns den Goethe dieser Zeit vergegenwärtigen, ihn gleichsam belauschen in der Art, wie er lebt und dichtet. Im Sommer 1774 empfängt er bald nacheinander die Besuche zweier merkwürdiger Männer, die En Person und Denkart nicht entgegengesetzter se Tr fonnten, jeder in seiner Weise ein Prophet - C menschlichen Ratur nach der Richtung der Zeit, n 🖚 daß der eine die Natur magisch und geheimnißver der andere in derbster Weise gemeinverständig nah = 11 jener die Wiederherstellung auf religiösem, die 🕶 e auf pädagogischem Wege suchte: Lavater u = 11 Basedow! Goethe erwiderte ihren Besuch in Er = 15 und machte mit ihnen gemeinsam die Lahnfaldri nach Coblenz. Es war am 18. Juli 1774. 🔁 🎹 Vorüberfahren sieht er die Ruine Lahneck, all Co belebt sich in seiner Phantasie, er schaut im Gei 7 10 den Burgherrn, eine Riesengestalt gegenüber de 111 Pygmäengeschlecht der (Begenwart, wild, fraftvo 11. von stürmischer Thaten= und Lebenslust stroßen wenn er nicht kämpft oder zecht, schleicht ihm de Leben dahin träg und ohne Inhalt. Wie de dieses Bild mittelalterlicher Heldenkri-Dichter wohlthut! Es steht vor seinen Augen, als ob

m zuwinkt, er winkt ihm zurück und schreibt in eser Stimmung in das Buch des Zeichners, der watern begleitet, seinen "Geistesgruß":

> Hoch auf dem alten Thurme steht Des Helden edler Geist, Der, wie das Schiff vorüber geht, Es wohl zu fahren heißt.

"Sieh! diese Sehne war so stark, "Dies Herz so fest und wild, "Die Knochen voll von Rittermark! "Der Becher angefüllt —

"Wein halbes Leben stürmt' ich fort, "Berdehnt' die Hälft' in Ruh, "Und du, du Wenschenschifflein dort, "Fahr immer, immer zu!"

Dann "das Diner im Gasthause zu Coblenz!"
vethe zwischen Lavater und Basedow, jener flant von einem Landprediger, dieser von einem Tanzister, beide sofort in ihrem Beruse thätig; Lavater
monstrirt dem Prediger das himmlische Jerusalem
s dem Tischtuch, Basedow hält dem Tanzmeister
1e Predigt gegen die Kindertause:

Ich war indeß nicht weit gereist, Hatte ein Stück Salmen aufgespeist. Und wie nach Emaus weiter ging's Mit Geist= und Feuerschritten, Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten!

Die Rheinreise führt ihn weiter abwärts nach Köln und Düsseldorf, wo er den Freund trisst, der ihm damals verwandter und gleichgesinnter war als jeder andere: Friedrich Seinrich Jacobi. Man schwelgt in der Fülle des Hin= und Wiedergebens, die Lust der Mittheilung ist ohne Grenzen. Jacobi hatte den Dichter bis Köln begleitet; hier wohnen beide im Gasthose zum Geist, des Nachts sucht Goethe den Freund zu neuer Mittheilung auf, beide stehen am Fenster, der Mondschein zittert über die Breite des Rheins, und Goethe recitirt dem Freunde die Balladen, die er damals gedichtet, eine davon lebt heute im Munde des Volkes:

Es war ein König in Thule, Einen goldenen Becher er hätt' Empfangen von seiner Buhle Auf ihrem Todesbett.

In der Erinnerung jener Zeit ruft Jacobi noch vierzig Jahre später entzückt aus: "welche Tage, welche Stunden!" Auch Goethes persönlicher Ein=

druck war von magischer Gewalt. "Er ist so offen dem einen," schildert ihn Lavater, "so gepanzert dem anderen, horchend wie ein Kind, fragend wie ein Weiser, entscheidend wie ein Mann, ausführend wie ein Held!" In einem Briefe aus dem pempel= forter Kreise heißt es: "Goethe war bei uns, ein ihöner Junge von fünfundzwanzig Jahren, der vom Birbel bis zur Zehe Genie und Stärke ist, ein Berz voll (Jefühl, ein Geist voll Feuer mit Ablersflügeln." Sind wir nicht wörtlich an das alte Volksbuch erinnert, wie es den jugend= lichen Magus von Wittenberg schildert? Jacobi ihrieb damals an Wieland: "Goethe ist selbständig vom Scheitel bis zur Sohle; je mehr ich's über= denke, je lebhafter empfinde ich die Unmöglichkeit, dem, der Goethe nicht gesehen noch gehört hat, etwas Begreifliches über dieses außerordentliche Ge= ichöpf Gottes zu schreiben."

Noch gegen Ende dieses hochpoetischen Jahres ergreift den Dichter eine neue Leidenschaft, die bald in voller Gluth steht, es ist die Liebe zu der Frankfurter Patriciertochter Elisabeth Schönemann, in seinen Liedern Lili genannt. Kein ernsthaft versongendes Schicksal, auch nicht die Scheu, seinem

Genius und seiner Zukunft zuwiderzuhandeln, hindert die Erfüllung, die schon nahe zu sein scheint, als sich ungünstige Familienstimmungen von beiden Seiten regen, gefallsüchtige und eifersüchtige Launen von Seite der Liebenden dazu kommen und das junge Liebesglück unwölken. Bald empfindet Goethe, daß ihm eine neue Entsagung bevorsteht. In dieser Stimmung trifft ihn im Mai 1775 der Besuch der Brüder Stolberg, die der Bunsch, den bewumberten Dichter des Göß persönlich kennen zu lernen, nach Frankfurt geführt hat. Gemeinsam mit ihnen macht er die Reise nach der Schweiz, und hier auf der Fahrt über den züricher See, im Anblicke der großen Natur, athmet er seine gepreßte Stimmung aus in dem herrlichen Gedicht:

Und frische Nahrung, neues Blut Sang' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rubertact hinauf, Und Berge, wolkig himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Das ist die Schweiz, wie sie leibt und le<sup>L</sup> Das ist Naturdichtung! Das ist der Dichter, **D**  dem das Wort Heines mit voller Wahrheit gilt: "die Natur wollte wissen, wie sie aussieht), da schuf sie Goethe!"

Aus dieser Dichterkraft und aus dieser Zeit ist der Faust hervorgegangen in seiner ersten ältesten Gestalt. Was Goethe im Jahre 1790 als "Fragnent" veröffentlicht hat, war zum größten Theil hon jett vollendet, mahrscheinlich schon im Jahre 774. Goethe selbst erzählt, daß er auf seiner Reise nach der Schweiz Klopstock in Karlsruhe beucht und ihm dort die meisten Scenen seines Faust orgelesen habe. Der Markgraf Rarl Friedrich von Baden hatte den Dichter des Messias an seinen Jof eingeladen, Klopstock kam im September 1774 ind ging im März des folgenden Jahres, beide male esuchte er Goethen in Frankfurt. Daher ist es inmöglich, daß ihm dieser in Karlsruhe einige Monate später seinen Faust vorgelesen hat; die Ungabe beruht auf einer Gedächtnißtäuschung, wie veren sich manche in Dichtung und Wahrheit finden. Die Vorlesung hat in Frankfurt stattgefunden, wahr= cheinlich im September 1774.

Zwischen jene beiden Besuche Klopstocks fallen zwei Jesuche Jacobis, welcher Ende Januar 1775 nach

Karlsruhe ging und vier Wochen später zurückkehrte; auch ihm theilte Goethe die fertigen Scenen seines Faust mit, und als Jacobi sechszehn Jahre später das Fragment gelesen hatte, schrieb er an Goethe: "Ich kannte beinahe schon alles." Es ist daher sicher, daß im Ansange des Jahres 1775 das älteste (Gedicht in seinen Hauptbestandtheilen seststand.

Dazu sind im Laufe des Jahres 1775 noch einige Scenen gekommen, wie aus einem Brief wechsel erhellt, der gerade in dieser Zeit, worin Goethes Leidenschaft für Lili fluthet und ebbt, Die reichsten Aufschlüsse über sein Leben und seine Stimmungen gibt: es sind feine Briefe an (Bräfin Auguste Stolberg, die Schwester seiner Von dem Dichter begeistert, hatte sie, Freunde. damals einundzwanzig Jahre alt, den brieflichen Verkehr begonnen; sie ist als Gräfin Bernstorff, eine zweiundachtzigjährige Greisin, gestorben, ohne den Dichter je gesehen zu haben. Den 6. März schrieb ihr Goethe: "Habe gezeichnet, eine Scene gedichtet, o! wenn ich jetzt nicht Dramas schriebe, ich ging zu Grund!" In einem Briefe aus Offenbach vom 3. August 1775 findet sich folgende Stelle: "Un= seliges Schicksal, das mir keinen Mittelzustand

erlauben will. Entweder auf einem Punkt, fassend, sestlammernd, oder schweifen gegen alle vier Winde. Selig seid ihr, verklärte Spaziergänger, die mit miriedener, anständiger Vollendung jeden Abend den Staub von ihren Schuhen schlagen und ihres Tagewerks göttergleich sich freuen. Hier fließt der Main, grad drüben liegt Bergen auf einem Hügel hinter Kornfeld. Da links unten liegt das graue Frankfurt mit dem ungeschickten Thurm, das jett für mich so leer ist als mit Besemen gekehrt, da rechts auf artige Dörfchen, der Garten da unten, die Terrasse auf den Main himmter." Offenbar İhwebte ihm bei diesen Worten in voller Frische jene Scene seines Faust vor Augen, welche die Neberschrift hat: "Vor dem Thor. Spaziergänger aller Art ziehen hinaus." Die unvergleichliche Scene in noch in Frankfurt entstanden und hat, wie auch aus ihr selbst erhellt, die alte Reichsstadt zu ihrem Hintergrunde.

In einem späteren Briese aus Offenbach vom "17. September Nachts" begegnen wir einer Stelle, die ebenfalls auf eine Scene des Faust unverkennsbar hinweist. Im Vorgefühl der nahen Entsagung und von der letzten Unruhe einer Leidenschaft, die Kuno Fischer, Goethes Faust.

zu Ende geht, hin= und hergetrieben, schreibt Goethe: "Der Tag ist leidlich und stumpf herumgegangen. Da ich aufstund, war mir's gut, ich machte eine Scene an meinem Faust. Mir war's in all bem, wie einer Ratte, die Gift gefressen hat, sie läuft in alle Löcher, schlürft alle Feuchtigkeit, verschlingt alles Eßbare, das ihr in Weg kommt, und ihr Innerstes glüht von unauslöschlich verderblichem Feuer." Wir hören das Rattenlied aus der Scenc in Auerbachs Keller: "Die Köchin hat ihr (55ift gestellt, da ward's so eng ihr in der Welt, als hciti sie Lieb' im Leibe!" Wer möchte ahnen, daß diesem Spottliede auf Siebel — "er sieht in Der geschwoll'nen Ratte sein ganz leibhaftig Ebenbi 🗷 b" — der Dichter seine eigene gequälte Gemüthsst im in mung parodirt hat! Die Scene "Auerbachkeller Leipzig" ist wohl eine der letzten gewesen, die Goe the noch in Frankfurt gedichtet hat.

## Zwölftes Capitel.

# Die alte Dichtung und das Fragment.

I.

### Weimar.

(1775-1786.)

Die Sturms und Drangzeit ist ausgelebt. Wir tehen an der Schwelle einer neuen Entwickelungsstuse des Dichters, die gewöhnlich seine "classische Geriode" genannt wird; das Werk ist schon besonnen, in dem, wie in keinem anderen, dieser lebergang sich vollzieht und gleichsam die Fluthen er beiden Dichtungszeiten und Dichtungsweisen ich mischen: Egmont. Auch die äußeren Lebensserhältnisse Goethes ändern sich, er verläßt seine Vaterstadt und trägt den Ruhm unserer classischen Dichtung nach Weimar. Er hatte die Handschrift eines Faust bei sich, als er den 7. November 1775 n seiner neuen Heimath eintras.

Dieses Gedicht war eines der ersten, das er dem weimar'schen Hofe vorlas. Zu den lustigen Streichen, die man zu gegenseitigem Ergößen das mals ersann, gehörten die sogenannten Matinses, "launig satyrische Gedichte, worin die schönen Geister Weimars einander ihre Eigenheiten, Gewohnheit en, Arten und Unarten in oft derbem Scherze v vrzurücken liebten." Eine solche Neckerei in Knitselsversen als "Schreiben eines Politisers an die Sessellschaft am 6. Januar 1776" versaßte Hildebras der von Einsiedel mit der Unterschrift "Mephistophele ". Die Personen der Hofgesellschaft wurden dur Gehechelt, und auch der Dichter des Werther und gehechelt, und auch der Dichter des Werther und Sessellscheibe dienen:

Dem Ausbund aller, dort von Weiten Möcht' ich auch ein Süpplein zubereiten, Fürcht' nur sein ungeschliffenes Reiten, Denn sein versluchter Galgenwitz Fährt aus ihm, wie Geschoß und Blitz. 's ist ein Genie von Geist und Kraft: (Wie eben unser Herr Gott Kurzweil schafft) Meint, er könn uns all übersehn, Thäten für ihn rum auf Vieren gehn, Wenn der Fratz so mit einem spricht, Schaut er einem stier ins Angesicht, Glaubt, er könn 's fein riechen an, Was wäre hinter jedermann. Mit seinen Schriften unsinnsvoll Macht er die halbe Welt jett toll, Schreibt 'n Buch von ein'm albern Tropf, Der heiler Haut sich schießt vorn Kopf: Meint wunder, was er ausgedacht, Wenn ihr einem Mädel Herzweh macht, Paradirt sich brauf als Doctor Faust, Daß 'm Teufel selber vor ihm graußt.\*)

Die beiben letten Zeilen sind aus kritischen Gründen von besonderer Wichtigkeit, denn sie entshalten die Anspielung auf ein Zwiegespräch, worin Faust mit erschreckender Wuth gegen Mephistopheles auftritt. In unserem Gedicht giebt es nur eine solche Scene, zugleich die einzige in Prosa geschriebene, es ist die mit der Ueberschrift: "Trüber Tag. Feld." Offenbar war diese zur Beurtheilung des ursprünglichen Planes höchst merkwürdige Scene auf die wir zurücksommen werden, ein Bestandtheil der Dichtung, die Goethe von Frankfurt mitbrachte und in Weimar vorlas.

<sup>\*)</sup> Riemer: Mittheilungen über Goethe. II. S. 22 (Berlin 1841). R. Keil: Vor hundert Jahren (Leipzig 1875). Bb. I. S. 27—33.

Auch die Kerkerscene, womit der erste Theil des Faust schließt, war damals (wahrscheinlich in prosaischer Fassung) schon entworfen. Goethe hatte einem seiner poetischen Jugendgenossen und straßburger Freunde, Heinrich Leopold Wagner, der seit dem Herbste 1774 in Frankfurt lebte, seine "Absicht mit Faust, besonders die Katastrophe von (Gretchen" erzählt. Dieser faßte das Sujet auf und benutte es für sein Trauerspiel "Die Kinder mörderin", welches 1776 erschien. "Es war das erstemal, daß mir jemand, etwas von meinen Vor sätzen wegschnappte; es verdroß mich, ohne daß ich's ihm nachgetragen hätte." So berichtet Goethe in "Wahrheit und Dichtung".\*) Er fand, daß Wagner in seinem Stück nicht blos Ramen, wie "Frau Marthen und Lissel", sondern auch Motive aus der (Gretchentragödie entlehnt hatte, wie den Schlaf trunk, der die Mutter tödtet, die Ohnmacht be' gefallenen Mädchens in der Kirche, als auf De Kanzel die (Gesetze wider den Kindermord verlese werden, die hülflose und verzweifelte Lage, welcher die Unglückliche, flüchtig und in an 🗗

<sup>\*)</sup> Th. III. Buch XIV. S. W. XVIII. S. 141.

voller Verborgenheit, ihr Kind tödtet und es dann, wie im Wahnsinn, mit einem Wiegenliede ein= schläfert, endlich die Entsagung, womit sie nach der Entdeckung ihrer schrecklichen That jede Rettung zurückweist und den Tod durch Henkershand begehrt. Diese Motive müssen in dem frankfurter Entwurfe der Gretchentragödie enthalten gewesen sein, sonst hätte Goethe nicht finden können, daß Wagner ihm etwas "weggeschnappt" habe, da die Dichtung des letteren im übrigen jede Verglei= chung mit der seinigen ausschließt. "Sie erhebt sich nicht über den Grad der Mittelmäßigkeit," schrieb Schiller an Dalberg, als er diesem die Wagner'sche Tragödie zurückschickte. "Sie wirkt nicht sehr auf meine Empfindung und hat zu viel Wasser."\*) Mit erschütternder Gewalt hatte Schiller selbst kurz vorher in seinem Gedicht "Die Kindsmörderin", welches in der Anthologie für das Jahr 1782 erschien, diesen Stoff durchdrungen und zu einem wahrhaft tragischen Lebensbilde gestaltet.

Was und wie viel damals von der Helena, die später den Mittelpunkt des zweiten Theiles

<sup>\*)</sup> Stuttgart den 15. Juli 1782.



erfüllen und gleichsam den (Sipfel der vollendeten Dichtung ausmachen sollte, schon entworsen war, wissen wir nicht. Doch bezeugt uns der Dichter selbst, daß sie zu den ältesten Conceptionen gehörte. Es dauerte fünfzig Jahre, bevor sie abgesondert als "Zwischenspiel zu Faust" öffentlich erschien (1826). Damals schrieb Goethe an 28. v. Humboldt: "Es ist eine meiner ältesten Conceptionen, sie ruht auf der Puppenspielüberlieferung, daß Faust den Mephistopheles genöthigt, ihm die Delena zum Beilager herbeizuschaffen."\*) In einem späteren Briefe an Knebel nennt (Voethe dieses Werk ein Erzeugniß vieler Jahre, das "mir gegen" wärtig ebenso wunderbar vorkommt, als die hohen Bäume in meinem Garten am Stern, welche, voch noch jünger als diese poetische Conception, zu einer Höhe emporgewachsen sind, daß ein Wirkliches, weldjes man selbst verursachte, als ein Wunderbares, Unglaubliches, nicht zu Erlebendes erscheint." =====) Da nun jene Linden, wie Goethe in seinem Tageb

\*\*) W. den 14. November 1827. Goethes und Kneb Priefwechsel (Leipzig 1851). S. 379-380.

<sup>\*)</sup> Weimar den 22. October 1826. Goethes Briesweck? Tel mit den (Vebrüdern v. Humboldt (Leipzig 1876). S. 27!? - \_\_\_

t hat, den 1. November 1776 gepflanzt wurso darf man nach des Dichters eigener Aussunehmen, daß der erste Entwurf der Helenan die frankfurter Zeit fällt. Es ist nicht, daß Goethe in den Tagen des 23. und ärz 1780 seine Helena der Herzogin Amalie sen habe, wie Riemer auf Grund seiner nlichen Auslegung einer Goethe'schen Tagesle berichtet. Die Helena, von der dort gewird, ist nicht die des Faust, sondern das ium Helena von Hasse.\*)

Fraust, wie er in Weimar erschien, auf seine ung machte, uns nicht blos von dem "Poliber als Mephistopheles auftrat, sondern von Dichter schildern lassen, dem die Kraft des verliehen war, aber im Entzücken über Magus verging. In einem Gedichte vom rstage 1776 hat Wieland seiner Psyche

R. Keil: Bb. I. S. 216. Lgl. Riemer: Bb. II. Dieser unrichtigen Mitth. ist Dünger in seiner Erzig des G. Faust (Leipzig 1854) S. 79 gefolgt. Dazgl. Dünger: Charlotte von Stein (Stuttgart 1874). 5. 122.

den Dichter des Faust geschildert, der sich Nostradamus zum Begleiter erkoren:

> Auf einmal stand in unserer Mitten Ein Zauberer! Aber bente nicht, Er kam mit unglückschwangerem Gesicht Auf einem Drachen angeritten! Ein schöner Hegenmeister es war Mit einem schwarzen Augenpaar, Zaubernden Augen voll Götterblicken, Gleich mächtig zu tödten und zu entzücken. So trat er unter uns, herrlich und hehr, Ein echter Geisterkönig, daher! Und niemand fragte: wer ist denn der? Wir fühlten beim ersten Blick, 's war Er!

Wir fühlten's mit allen unsern Sinnen, Durch alle unsre Abern rinnen. So hat sich nie in Gotteswelt Ein Menschensohn uns dargestellt, Der alle Güte und alle Gewalt Der Menschheit so in sich vereinigt! So seines Gold, ganz innerer Gehalt, Von fremden Schlacken so ganz gereinigt! Der, ungedrückt von ihrer Last, So mächtig alle Natur umfaßt, So tief in jedes Wesen sich gräbt Und doch so innig im Ganzen lebt! D welche Gesichte, welche Scenen Ließ er vor unsern Augen entstehn? Wir wähnten nicht zu hören, zu sehn, Wir fahn! Wer malt, wie er? So schön Und immer ohne zu verschönen! So wunderbarlich wahr! So neu, Und bennoch Zug für Zug so treu? Doch wie, was fag ich malen? Er schafft, Mit wahrer mächtiger Schöpferkraft Erschafft er Menschen, sie athmen, sie streben! In ihren innersten Fasern ift Leben! Und jedes ganz es selbst so rein! Könnte nie etwas anders fein! Ift immer echter Mensch ber Natur! Rie Hirngespenft, nie Caricatur, Nie kahles Gerippe von Schulmoral, Nie überspanntes Ideal!\*)

Die Entwürfe neuer Werke, die einer neuen it in dem Entwickelungsgange des Dichters ansören, drängen den Faust in den Hintergrund. hon im ersten Jahre seines weimar'schen Aufschaltes beginnt er die Iphigenie, die 1779 ungebundener Rede vollendet wird; im folgenden hr unternimmt er den Tasso. Als zur Feier

<sup>\*)</sup> Der beutsche Merkur vom Jahre 1776. S. 12—18.

Gartentheater zu Tiefurt mit dem Schattenspiel "Minerva's Geburt, Leben und Thaten" eröffnet wurde, erschien, von einem Genius getragen, in den Wolken der Name Goethe und wurde von Minerva (Corona Schröter) bekränzt; in den Wolfen aber leuchteten in Feuerschrift die Namen "Iphigenie" und "Faust".

II.

## Die italienische Reise.

(1786-1788.)

Es sind vier große poetische Aufgaben, die den Dichter nach Italien begleiten: die metrische Um= formung der Iphigenie, die Vollendung des Faust, des Egmont und des Tasso.

Während seines ersten römischen Aufenthaltes (vom 28. October 1786 bis zum 21. Februar 1787) wird die erste jener Aufgaben gelöst. Nach seiner Rücksehr von Sicilien schreibt er den 11. August 1787 an Herder: "Egmont ist fertig und wird zu Ende dieses Monats abgehen können." "Tasseten seinen Mantel als Courier meine Ankunft melbert."

der diese beiden Dichtungen rücken nicht vorwärts. Run liegen noch," schreibt der Dichter ein Viertelsahr später (den 3. November), "so zwei Steine vor mir, Faust und Tasso. Da die barmherzigen Götter mir die Strafe des Sisphus auf die Zustunst erlassen zu haben scheinen, hoffe ich, auch diese Klumpen den Berg hinaufzubringen." Goethe dichstet, was er erlebt; er erlebt nichts, das diese Werke dewegen könnte. "Wenn es unter gleichen Constelslationen fortgeht," heißt es in einem Briese vom 10. Januar 1788, "so muß ich inich im Lause diese Jahres in eine Prinzessin verlieben, um den Tasso, ich muß mich dem Teusel ergeben, um den Faust schreiben zu können, ob ich mir gleich zu beiden wenig Lust fühle."

Endlich, so scheint es, kommt Leben in den Faust. Bir sinden unter dem 1. März 1788 in dem Tageuch seiner italienischen Reise ein für jene Dichang sehr merkwürdiges Bekenntniß: "Es war eine
eichhaltige Woche, die mir in der Erinnerung wie
n Monat vorkommt. Zuerst ward der Plan zu
aust gemacht, und ich hoffe, diese Operation soll
tir geglückt sein. Natürlich ist es ein ander Ding,
Eich seht der vor fünfzehn Jahren aus-

schreiben; ich denke, es soll nichts dabei verlieren besonders da ich jetzt glaube, den Faden wieder: gefunden zu haben. Auch was den Ton des Ganzen betrifft, bin ich getröstet; ich habe schon eine neue Scene ausgeführt, und wenn ich das Papier räuchere, so bächte ich, sollte sie mir niemand aus den alten herausfinden. Da ich durch die lange Ruhe und Abgeschiedenheit ganz auf das Niveau nieiner eigenen Existenz zurückgebracht bin, so ist es merk= würdig, wie sehr ich mir gleiche und wie wenig mein Inneres durch Jahre und Begebenheiten gelitten hat. Das alte Manuscript macht mir manchmal zu denken, wenn ich es vor mir sehe. Es ist noch das erste, ja in den Hauptscenen gleich so ohne Concept hingeschrieben; nun ist es so gelb von der Zeit, so vergriffen, — die Lagen waren nie geheftet — so mürbe und an den Rändern zerstoßen, daß es wirklich wie das Fragment eines alten Coder aussieht, so daß ich, wie ich damals in eine frühere Welt mich mit Sinnen und Ahnen versetzte, ich mich jetzt in eine selbst: gelebte Vorzeit wieder versețen nuß."

Diese Aufzeichnung Goethes halte ich für einer der bemerkenswerthesten Zeugnisse, welche die Ge-

ichichte der Entstehung und Ausbildung seines Faust erleuchten. Da ich an der Glaubwürdigkeit dieser Angaben, denen weder unbewußte noch absichtliche Täuschung zu Grunde liegen kann, keinen Zweisel hege, so will ich die Ergebnisse feststellen, die uns mittelbar daraus folgen.

- 1. "Es ist ein ander Ding, das Stück jett oder vor fünfzehn Jahren ausschreiben." Nach dieser Rechnung hat der Dichter im Jahre 1773 die erste und älteste Scenenreihe aufgezeichnet.
- 2. Das Manuscript, das er mit sich führt, "ist noch das erste, ja in den Hauptscenen gleich so ohne Concept niedergeschrieben." Mit dieser Erstärung, die mir auch den Eindruck namentlich der ersten Scenen bestätigt, wird sich eine Annahme, wie sie W. Scherer aufgestellt und scharfsinnig durchzusschren gesucht hat, nicht vereinigen lassen: ich meine die Hypothese von einem "prosaischen Faust" aus dem Jahre 1772, woraus durch Umformung erst in den Jahre 1773—75 die ältesten Hauptsienen in der uns allein bekannten gereimten Form hervorgingen. Diese Annahme steht mit Goethes authentischer Erklärung in einem so augenscheinslichen Widerstreit, daß eine der anderen weichen

und diese aus dem Wege geräumt werden muß, um jene zur Geltung zu bringen.\*)

3. Der Dichter beginnt die Fortführung seines Werkes damit, daß er "den Plan zu Faust" macht und glaubt, den Faden wiedergefunden zu haben, er muß sich jetzt in den eigenen Faust erst hineindichten, sinnend und ahnend, wie einst in den des sechszehnten Jahrhunderts. So weit hat er sich dem genialsten seiner Jugendwerke entfremdet, daß ihm die Spoche desselben wie seine eigene Vorzeit erscheint, daß er einen "Plan zu Faust" macht, daß er den Faden verloren hat und endlich glaubt, denselben wiedergefunden zu haben! Er ist nicht mehr im Elemente seiner Dichtung, er macht den Versuch, in dieses Element zurückzusehren. Dies alles sagt uns der Dichter selbst, wir hören und merken uns nur genau, was er sagt.

<sup>\*)</sup> Wilhelm Scherer: Aus Goethes Frühzeit (1879). S. 99 flgb. — Lgl. Eckermann: Gespräche II. S. 63. "Der Faust entstand mit meinem Werther, ich brachte ihn im Jahre 1775 mit nach Weimar. Ich hatte ihn auf Postpapier geschrieben und nichts davon gestrichen; denn ich hütete mich, eine Zeile niederzuschreiben, die nicht gut war und die nicht bestehen konnte." (10. Februar 1829.)

4. Die Fortdichtung beginnt. "Ich habe schon eine neue Scene ausgeführt, und wenn ich das Papier räuchere, so soll sie mir niemand aus den alten heraussinden." An einem der schönsten Orte Roms, in dem Garten der Villa Borghese hat Goethe eine Scene des Faust gedichtet. Niemand würde aus diesem Orte diese Scene errathen: es war die Herensche, wie Goethe ausdrücklich in einem Gespräche mit Schermann vom 10. April 1829 berichtigend bemerkt hat, als dieser glaubte, jene Scene sei im farnesischen Garten entstanden.\*)

Noch eine zweite Scene, die zu den herrlichsten unserer Dichtung und auch, was die kritische Untersuchung betrifft, zu den wichtigsten gehört, ist während des Ausenthaltes in Italien, sicher nicht früher entstanden: Fausts Monolog mit der Ueberschrift: "Wald und Söhle". Die reimlosen fünffüssigen Jamben einerseits und die von der Idee der Sinsheit alles Naturlebens durchdrungene und entzückte Weltanschauung, die der Monolog ausspricht, andererseits haben gewisse Voraussetzungen, die sich während der italienischen Reise erfüllten: jene die

<sup>\*)</sup> J. P. Eckermann: Gespräche mit Goethe. 4. Auflage (Leipzig 1876). Th. II. S. 91.

Umbildung der Iphigenie, diese die Ansicht von der Pflanzenmetamorphose, die sich Goethen in der Betrachtung der mannichfaltigen Gebilde, welche die Gärten von Padua und Palermo ihm dars boten, bestätigen sollte. Dazu kommt, was später genau zu erörtern ist: der eigenthümliche Zusammenshang zwischen diesem Monolog und der ältesten Dichtung.

Goethe spricht blos von einer Scene, die in der letzten Februarwoche 1788 gedichtet wurde. Ist diese Scene der Monolog, wie Scherer vermuthet, indem er jenen sachlichen Zusammenhang hervorhebt, oder die Herenküche? "Wenn ich das Papier räuchere, so soll sie mir niemand aus den alten herausfinden." Wäre diese Scene der Monolog, so würde sie, wie mir scheint, durch den Formunterschied sogleich kenntlich sein. Run bezieht sich der Monolog noch dazu auf die Herenküche zurück, denn die Worte "Er facht in meiner Brust ein wildes Feuer nach jenem schönen Bild geschäftig an", können schon um dieses Ausdruckes willen nicht Gretchen, sondern nur das Frauenbild im Zauberspiegel der Herenküche im Sinn haben. glaube ich, daß es diese Scene war, die Goethe in der letzten Februarwoche 1788 im Garten der Villa Borghese zu Rom gedichtet hat. Dann folgte in einem der glücklichsten Momente, welche die Muse dem Dichter verliehen hat, der Monolog "Wald und Höhle".

## III.

# Jauft. Ein Fragment.

#### 1. Der Inhalt.

Den 18. Juni 1788 kehrte Goethe von seiner italienischen Reise nach Weimar zurück. Iphigenie und Egmont waren erschienen, Faust und Tasso noch unvollendet. Im Juli des folgenden Jahres wurde Tasso zu Ende geführt, aber an einen Abschluß des Faust war nicht zu denken. So erschien in dem siedenten Bande der Gesammtausgabe (Ostern 1790) die alte Dichtung unter dem Titel: "Faust. Ein Fragment". Hier endet in der Entwickelungsschichte unserer Dichtung die erste Periode, die in ihrem weitesten Umfange zwanzig Jahre umssaßt (1770—1790).

Das Fragment bestand aus folgenden Theilen:

1. Fausts erster Monolog, die Erscheinung des Erdgeistes, das Gespräch mit dem Famulus, nach

welchem das Gedicht durch eine "große Lücke" unte brochen wurde, deren spätere Ausfüllung 116 Verse betrug.

- 2. Erst gegen Ende der zweiten Unterredur zwischen Faust und Mephistopheles beginnt der Te von neuem und zwar mitten in der Rede Fauss wo er mit den Worten anhebt: "Und was d ganzen Menschheit zugetheilt ist, will ich in meine innern Selbst genießen" u. s. w. Es folgt der klei Monolog des Mephistopheles: "Verachte nur Vinunft und Wissenschaft" u. s. w. Dann folgt d Gespräch mit dem Schüler, die Vorbereitung z Weltfahrt, Auerbachs Keller, die Herenküche.
- 3. Die Gretchentragödie mit Ausschluß d Valentinscenen bis zu dem Auftritt im Dom, d mit den Worten: "Nachbarin! Euer Fläschchen und Gretchens Ohnmacht schließt. Das ganze Fra ment zählt 17 Scenen und 2133 Verse.\*)

## 2. Die fehlenben Stücke.

Vergleichen wir das Fragment mit der später Dichtung, deren erster Theil unter dem Ti

<sup>\*)</sup> G. v. Loeper: Faust. I. Theil (1879). Ginl. S. I

"Faust. Eine Tragödie" achtzehn Jahre später erschien, so fehlten:

- 1. Die drei Stücke, welche die poetische Einsleitung der Tragödie bilden: Zueignung, Vorspiel auf dem Theater, Prolog im Himmel.
- 2. Alle Scenen, die jene große Lücke ausfüllen: nämlich Fausts zweiter Monolog, der Ostergesang, die Scenen vor dem Thor, Fausts dritter Monolog im Studirzimmer: "Verlassen hab' ich Feld und Auen", die Beschwörung und erste Erscheinung des Mephistopheles, die beiden Gespräche zwischen Faust und Mephistopheles dis zu der angeführten Stelle des zweiten.
- 3. Die Vollendung der Gretchentragödie: nämslich die Walpurgisnacht, die Rückfehr ("Trüber Tag. Feld." "Nacht, offen Feld") und die Kerkersicene.

### 3. Differenzen.

Vergleichen wir das Fragment und den ersten Theil in Ansehung der Scenen, die beide gemein haben, so sind einige Veränderungen bemerkbar, wormter besonders drei eine kritische Beachtung verdienen: 1. Im Fragment schließt das erste Gespräch zwischen Faust und Wagner mit den Worten des letzteren:

> Ich hätte gern bis morgen früh gewacht, Um so gelehrt mit euch mich zu besprechen.

Im ersten Theil lauten die Schlußworte:

Im so gelehrt mit euch mich zu besprechen. Doch morgen als am ersten Ostertage. Erlaubt mir ein= und andre Frage! Mit Eifer hab' ich mich der Studien bestissen; Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen.

Als Goethe diese Scene schrieb, hatte er wohl nicht im Sinn, die Osterscenen zu dichten, die erst durch Fausts zweiten Wonolog und durch den Gegensatz zur Grundstimmung des letzteren motivirt wurden.

2. In der Domscene des Fragmentes sehlen jene Worte des bösen Geistes, die dem Gewissen Gretchens auch den Mord des Bruders zum Vorwurf machen: "Auf deiner Schwelle wessen Blut?" Den Bruder in die Dichtung einzusühren, war offenbar schon im Fragment beabsichtigt, sonst hätte Goethe, der seine Motive stets auf die natürlichste

Urt vorbereitet und ankündigt, Gretchen nicht sagen lassen: "Mein Bruder ist Soldat."\*) Aber die Aussührung der Valentinscene ist viel später. So sind auch in der Hexenküche die Worte des Mephischopheles: "Und kann ich dir was zu Gefallen thun, so darsst du mir's nur auf Walpurgis sagen" nicht umsonst. Die Walpurgisnacht war schon geplant, aber noch nicht ausgeführt, als Goethe das Fragment herausgab.

3. Fausts Monolog "Wald und Höhle" und das Gespräch zwischen ihm und Nephistopheles, welches unmittelbar folgt, sind im Fragment wie im ersten Theil enthalten, aber nicht an derselben Stelle. Dort stehen sie zwischen der Scene in "Warthens Garten" und der im "Zwinger", d. h. sie sehen Gretchens Verführung und Fall voraus, hier dagegen zwischen der Scene im "Garten", wo die erste Zusammenkunft der Liebenden stattsindet, und der in "Gretchens Stube", wo diese "am Spinnrade allein" ihr Herz in die sehnsuchtsvollste Leidenschaft ergießt, d. h. sie gehen der Verführung vorher. Die zweite Stelle ist offenbar richtiger

<sup>\*)</sup> Bgl. B. 2764 u. 3432. Ich citire nach G. v. Loeper.

gewählt und dem Monolog wie dem Inhalt des folgenden (Vespräches besser angepaßt als die erste. Diese Schwankung zeigt sehr einleuchtend, daß jener Monolog Fausts nicht im Zusammenhange mit der Gretchentragödie entstand und erst so viel später mit unsicherer Hand in dieselbe eingefügt wurde.

# 4. Die Bestandtheile der alten Dichtung.

Wir gewinnen folgendes Ergebniß. Die Scenen, welche das Fragment enthält, sind zum größten Theile in den Jahren 1773—75 schriftlich sests gestellt worden. Im August 1775 war Goethe mit den Scenen "vor dem Thor" beschäftigt, die aber nicht genug ausgeführt waren, um in das Fragment Eingang zu finden. Im September 1775 wurde "Auerbachs Keller" gedichtet, im Februar 1788 entstand in Rom die "Herenküche", nach derselben der Monolog "Wald und Höhle".

Beabsichtigt waren die dramatische Einführung des Valentin und der Walpurgisnacht, entsworsen wahrscheinlich in prosaischer Form die Kerkerscene, ausgeführt in Prosa war und blieb jene zwischen der Walpurgisnacht und dem Kerker befindliche Scene: "Trüber Tag. Feld." Im

Zahre 1803 hat Goethe dieselbe eines Morgens Riemern in die Feder dictirt und zuerst den 5. Mai 1808 im Morgenblatt veröffentlicht. Noch in dem= ielben Jahre erschien sie im ersten Theil der Faust= tragödie. Sie ist offenbar wenig verändert worden, und W. Scherer hat ihre Stilverwandtschaft mit (Hottfried von Berlichingen (1771) einleuchtend dar= gethan; nur folgt daraus nicht unmittelbar, daß der Zeitpunkt ihrer Abfassung in das Jahr 1772 fällt, denn die "Stilwechsel" haben fließende (Iren= sen. Da in der Rede des bösen (Beistes, wie sie im Fragmente zu lesen steht, noch die Worte fehlen: "Auf deiner Schwelle wessen Blut?" so konnte in Unserer Scene auch Mephistopheles noch nicht sagen: "Wisse, noch liegt auf der Stadt Blutschuld von deiner Hand. Ueber des Erschlagenen Stätte schweben rächende Geister und lauern auf den wieder= kehrenden Mörder." Diese Worte setzen die Balentin= icenen voraus, die erst im Jahre 1800 ausgeführt vurden. Offenbar hat zur Anpassung an die letz= teren der Dichter die Stelle eingeschoben, als er dieses Stück der ältesten Dichtung im Jahre 1803 von neuem durchsah und dictirte. Ein Menschen= Alter war seit der Abfassung vergangen.

Es ist schon gesagt, daß auch der Helena noch in die Zeit der ältester gehört, nur daß wir nicht wissen, wie faßt war und in den Gang der Handlu

In dem vollendeten ersten Theile tragödie sind, abgesehen von den Sce mit dem Fragmente gemein hat, frühertere Bestandtheile enthalten. Diese rid dern, ist die Sache einer sorgfältigen uvollen Kritif, deren erste Ausgabe da die Entstehung und den Plan der neue zu erkennen.

# Dreizehntes Capitel.

# Die neue Dichtung. Die Fausttragödie. Der erste Theil.

I.

# Die Wiederaufnahme des Gedichtes.

1. Die Einwirfung Schillers.

Bir nähern uns in der Entwickelungsgeschichte Soethe'schen Faust einer ähnlichen Krisis, als iejenige war, welche vor ihm die Volksdichtung om Faust in und durch Lessing erlebt hat. Nach ner Reihe von Jahren hat Goethe versucht, seine te Dichtung fortzusühren und zu vollenden, er it in das Element derselben zurücksehren wollen in einen Augenblick auch geglaubt, wieder in esem Elemente zu sein. Der Versuch mißlang, de Geist der alten Dichtung wirkte in ihm nicht tehr fort und ließ sich nicht künstlich wiederbeleben. Vas beide trennte, das Werk und den Dichter,

war die Kluft der Jahre, der Abstand der Lebens= anschauung des jungen Goethe von der des vierzigjährigen Mannes. Dazwischen lag die weimar'sche Zeit und der Aufenthalt in Italien. Dichtung war der gewaltigste und feurigste Ergus der Sturm= und Drangzeit, dieser Epoche hatte sich Goethe mit jedem Lebensschritte mehr entfremde = die Entfremdung stieg bis zur Abneigung, ja b zum Widerwillen, als die ungeheuerliche Fluth zu zweiten male in den achtziger Jahren mit Schille = hereinbrach. Den Faust wiederaufleben zu lassergab es nur ein einziges Mittel: eine Erneuerun= von Grund aus, eine Umbildung des Planes, di ohne Nachahmung in den Weg einlenken mußte den schon Lessing ergriffen. Aber der Anstoß dazi kam nicht aus Goethe selbst, so entschieden war damals seine Abwendung von diesem Gedicht. Auch erfüllten ihn Gegenstände anderer Art, Geschäfte, wissenschaftliche Studien, poetische Arbeiten. Erübernahm die Leitung des Hoftheaters, begleitete den Herzog auf dem Feldzuge in Frankreich und bei der Belagerung von Mainz, er lebte in botanischen, optischen, anatomischen Studien. den römischen Elegien folgten die epischen Dichtungen, Reineke Fuchs, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Hermann und Dorothea. Er faßte den Plan eines großen Epos Wilhelm Tell, das die Frucht seiner dritten Schweizerreise sein sollte.

Die erste Mahnung an den verlassenen Faust fam von dem Dichter, der als der gewaltigste Epi= gone jener Sturm= und Drangzeit erschien, auf die Goethe schon zurück- und herabblickte, als auf einen "Dunst= und Nebelweg". Dem Dichter der Jphi= genie und des Tasso mußten Schillers Jugend= werke, Dichtungen wie die Räuber und Fiesco, als der gewaltsame Rückfall in eine Gährung erscheinen, die in seiner eigenen Entwickelung ausgelebt und überwunden war. In der Entfremdung, die er seinem Faust gegenüber empfand, waren einige der= selben Motive wirksam, welche die Kluft zwischen ihm und Schiller ausmachten. Diese Kluft mußte sich ebnen. Goethe war vom Egmont zu den Dich= tungen der Iphigenie und des Tasso fortgeschritten; Schiller war schon auf dem Wege vom Don Karlos zum Wallenstein. Hier mußte die geistige Annähe= rung stattfinden, die persönliche gab sich von selbst, aus der ein Verhältniß der seltensten und reinsten Art hervorging, ein Bund persönlicher Freundschaft, gegenseitiger Förderung, gemeinsamen Schaffens. Es war das lette Jahrzehnt im Leben Schillers! Mit einer Fülle dankbarer und verklärender Erinnerungen hat Goethe in seinem herrlichen Epilog zur Glocke diese Zeit und das Gedächtniß des er= habenen Freundes gefeiert:

> Denn er war unser! Wie bequem gesellig Den hohen Mann ber gute Tag gezeigt, Wie bald sein Ernst, anschließend, wohlgefällig Bur Wechselrebe heiter sich geneigt, Bald raschgewandt, geistreich und sicherstellig, Der Lebensplane tiefen Sinn erzeugt, Und fruchtbar sich in Rath und That ergossen: Das haben wir erfahren und genoffen!

Dieser Dichter war es, der Goethen an seine Faust mahnte und zur Wiederbelebung desjelbe antrieb.

In der Absicht auf eine gemeinsame literarisch Thätigkeit war die erste Annäherung von seite=n Schillers durch die Einladung zu den Horen i Juni 1794 erfolgt. Goethe hatte sie gleich un herzlich erwiedert. In wenigen Monaten waren bei Männer einander so nahe getreten, daß Schill schon den 29. November 1794 die Rede auf de Faust brachte und einen freimüthigen Wunsch bara

D

11

11

knüpfte. "Mit wahrer Sehnsucht würde ich die Bruchstücke von Ihrem Faust, die noch ungedruckt sind, lesen; denn ich gestehe Ihnen, daß mir das, was ich von diesen Stücken gelesen, der Torso des Herfules ist. Es herrscht in diesen Scenen eine Kraft und eine Fülle des Genies, die den ersten Meister unverkennbar zeigt, und ich möchte diese Broße und kühne Natur, die darin athmet, so weit als möglich verfolgen." Wie einst Lessing das alte Deutsche Volksschauspiel vom Faust empfunden hat: - Es sind Scenen darin, die nur ein Shakespeare'= 1 des Genie zu denken vermögend gewesen" — so empfindet jett Schiller den Goethe'schen Faust. Benige Tage später (den 2. December) antwortet Goethe: "Vom Faust kann ich jetzt nichts mit= theilen; ich wage nicht, das Packet aufzuschnüren, das ihn gefangen hält. Ich könnte nicht abschreiben, ohne auszuarbeiten, und dazu fühle ich in mir keinen Muth. Kann mich künftig etwas dazu ver= mögen, so ist es gewiß Ihre Theilnahme." \*)

Es scheint, daß Goethe noch vor Jahresschluß den Freund in Jena gesehen und ihm einige Scenen

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller (3. Aus-gabe 1870). Nr. 26, 27.

aus dem Faust vorgelesen hat. Den 2. Janu 1795 schreibt Schiller: "Möchten Sie uns do einige Scenen aus dem Faust noch zu hören geber Ich wüßte nicht, was mir in der ganzen dicht rischen Welt jetzt mehr Freude machen könnte. In August dieses Jahres verspricht Goethe für da Decemberheft der Horen "etwas von Faust", un Schiller wiederholt an demselben Tage (17. August jeine "Fürbitte wegen Faust". Aber das Wer rückt nicht von der Stelle. Es will dem Dichte nicht gelingen, es wieder in Fluß zu bringen un seine Bestandtheile zu vereinigen. Kaum hat e "etwas von Faust" versprochen, so fügt er glei hinzu: "Mit diesem letten geht mir's, wie m einem Pulver, das sich aus seiner Auflösung nu einmal niedergesetzt hat; so lange Sie daran rü teln, scheint es sich wieder zu vereinigen; sobal ich wieder für mich bin, sett es sich nach und na zu Boden."\*)

## 2. Die Epoche der Erneuerung (1797).

Endlich kommt eine dem Faust günstige Stin mung, sie erwacht unter den Dichtungen, wori

<sup>\*)</sup> Ebendas. Nr. 88, 89.

die beiden Freunde für den Musenalmanach des Jahres 1798 wetteifern. "Ich habe mich entschlossen," ihreibt Goethe den 22. Juni 1797, "an meinen Faust zu gehen und ihn, wo nicht zu vollenden, doch wenigstens um ein gutes Theil weiter zu bringen, indem ich das, was gedruckt ist, wieder auflöse und mit dem, was schon fertig oder cr= kunden ist, in große Massen disponire und so die Ausführung des Planes, der eigentlich nur eine The ist, näher vorbereite. Run habe ich eben diese Idee und deren Darstellung wieder vorgenommen Ind bin mit mir selbst ziemlich einig. Run wünschte ich aber, daß Sie die Güte hätten, die Sache ein= mal in schlafloser Nacht durchzudenken, mir die Forberungen, die Sie an das Ganze machen wür= den, vorzulegen und so mir meine eigenen Träume als ein wahrer Prophet zu erzählen und zu deuten." "Unser Balladenstudium hat mich wieder auf diesen Dunst= und Rebelweg gebracht." Eingehend ant= wortet Schiller schon am nächsten Tage. "Ich will Ihren Faden aufzufinden suchen, und wenn auch das nicht geht, so will ich mir einbilden, als ob ich die Fragmente von Faust zufällig fände und sie auszuführen hätte. So viel bemerke ich hier nur, 18 Runo Fischer, Goethes Faust.

daß der Faust, das Stück nämlich, bei aller seine dichterischen Individualität die Forderung an ein symbolische Bedeutsamkeit nicht ganz von sich weisen kann, wie auch wahrscheinlich Ihre eigene Idee ist." "Weil die Fabel in's Grelle und Formlose geht und gehen muß, so will man nicht bei dem Gegenstande stille stehen, sondern von ihm zu Ideen ge leitet werden. Kurz, die Anforderungen an de Faust sind zugleich philosophisch und poetisch, ux1 Sie mögen sich wenden, wie Sie wollen, so wi Ihnen die Natur des Gegenstandes eine phil sophische Behandlung auflegen und die Einbildung kraft wird sich zum Dienst einer Vernunftidee 🕨 quemen müssen. Aber ich sage Ihnen schwerli damit etwas Neues. Denn Sie haben diese Ford rung in dem, was bereits da ist, schon in hohes Grade zu befriedigen angefangen. Wenn Sie wir lich an den Faust gehen, so zweifle ich auch nid mehr an seiner völligen Ausführung, welches mic sehr freut." Schiller erkannte sehr wohl die Aus gaben, die zu lösen, und die Schwierigkeiten, dhier zu überwinden waren. "Den Faust habe inun wieder gelesen," schrieb er den 26. Juni 179 "und mir schwindelt ordentlich vor der Auflösung

"Bas mich baran ängstigt, ist, daß mir der Faust seiner Anlage nach auch eine Totalität der Materie nach zu erfordern scheint, wenn am Ende die Idee ausgeführt erscheinen soll, und für eine so hoch ausguellende Masse sinde ich keinen poetischen Reif, der sie zusammenhält. Nun, Sie werden sich schon zu helsen wissen. Zum Beispiel: es gehörte sich meines Bedünkens, daß der Faust in das handelnde Leben geführt würde, und welches Stück Sie auch aus dieser Masse erwählen, so scheint es mir immer durch seine Natur eine zu große Umständlichkeit und Breite zu fordern."\*)

Goethe hatte seinen Plan, den er "eigentlich nur eine Idee" nannte und vor dem Freunde geheim hielt. Nun sollte dieser, ohne den Plan zu kennen, die Forderungen aussprechen, die er von sich aus an den Faust als Ganzes stellte. Schiller forderte eine solche dichterische und philosophische Behandlung der alten und rohen Volksfabel, daß dieselbe, wie er sich kantisch ausdrückte, zur Darstellung einer "Vernunftidee" diente, was so viel hieß als den Faust zum Träger der höchsten

<sup>\*)</sup> Gbendas. Nr. 330, 331, 333.

Bestrebungen und Ziele der Menschheit mache Daraus ergab sich von selbst, daß Faust au in das praktische Weltleben einzusühren si daß die darzustellende Handlung den Charakt "symbolischer Bedeutsamkeit" annehmen un die Dichtung einen weltumfassenden Stoff benustern müsse, von dem sich nicht absehen lasse, wer in die Form einer gerundeten Composition gebracht werden könne.

Dies alles waren treffende Bemerkungen, ab sehr unbestimmte und keineswys eingehende od hülfreiche Rathschläge. Schiller wußte es wohl. A er seine Ansicht über die Aufgabe der Dichtungeäußert hatte, fügte er gleich hinzu: "Aber sage Ihnen damit schwerlich etwas Renes." Uwas die Schwierigkeiten betraf, so war ihm Goet der Mann, sie zu besiegen. "Run Sie werden sichon zu helsen wissen." Oder wie er an einer steren Stelle sich ausdrückt: "Sie müssen also Ihrem Faust überall Ihr Faustrecht behaupten."

Man kann die fruchtbare Wechselwirkung dem Verkehr der beiden Dichter und die mächtige

<sup>\*)</sup> Gbendas. Nr. 764 (13. Sept. 1800).

Unregungen, die daraus auch für die Wiedersbelebung des Faust hervorgingen, nicht hoch genug anschlagen. "Schillers Theilnahme," sagt Goethe in seinen Annalen, "nenne ich zulett: sie war die innigste und höchste."\*) Indessen muß man sich hüten, den Einfluß Schillers zu überschätzen; er hat eine bestimmende Einwirkung auf die neue Gestaltung des Gedichtes, sei es im Ganzen oder in Ansehung einzelner Scenen, schon darum nicht ausüben können, weil er in den eigentlichen Plan und Ideengang, der Goethen in der Erneuerung seines Faust leitete, uneingeweiht blieb.

Die letzte Juniwoche des Jahres 1797 scheint in der Geschichte unserer Dichtung nicht blos so reichhaltig gewesen zu sein, wie neun Jahre zuwor die letzte Februarwoche in Rom, sondern geradezu epochemachend. In jenen Tagen entstand die herreliche Trilogie, welche die Fausttragödie eröffnen sollte: die Zueignung, das Vorspiel auf dem Theater und der Prolog im Himmel. Die Wiederbelebung des alten Jugendwerkes war das Thema der Bueignung; der Gegensatzwischen dem Genius

<sup>\*)</sup> Tages= und Jahresheft 1795. Bd. 21, S. 33.

des Dichters und den Interessen des Theate publikums, welche der Director und die lustig Person zu vertreten haben, war das des Vo spiels; der Prolog enthielt und gab in dichterische Ausführung die Idee, welche die gesammte Fauf tragödie bewegen und durchdringen sollte. In ihr lag die Epoche des "wiederaufgelebten Faust' wodurch das Gedicht zur divina commedia wurd Welchen Eindruck würden diese Dichtungen, d zum Schönsten und Erhabensten gehören, menschliche Phantasie und Sprache geschaffen ha auf Schiller gemacht haben, wenn er sie kei nen gelernt hätte! Es giebt vielleicht fein stä keres Zeugniß, bis zu welchem Grade der schlossenheit Goethe seine im Werden begriffene Schöpfungen geheim hielt, als daß er, mitten i fruchtbarsten Ideenaustausch mit Schiller, diese Freunde diese Dichtungen verbergen konnte. war ganz gegen meine Ratur," sagt er einmal ; Eckermann, "über das, was ich von poetischen Plane vorhatte, mit irgendjemand zu reden, selbst nid mit Schiller. Ich trug alles still mit mir herun und niemand erfuhr in der Regel etwas, als bi es vollendet war. Als ich Schillern meinen "Hei

mann und Dorothea" fertig vorlegte, war er verwundert, denn ich hatte ihm vorher mit keiner Silbe gesagt, daß ich dergleichen vorhatte."\*)

Wenn man in dem Briefwechsel der beiden Tichter Goethes Mittheilungen über den Faust während der Tage vom 22. Juni bis 1. Juli 1797 mit aufmerksamem und unterrichtetem Blicke ver= folgt, so ist wohl zu erkennen, daß viel und Be= deutendes in jener kurzen Zeit geschehen ist und in der stillen Werkstatt des Dichters verborgen ruht; daß er dem Freunde nicht blos verschweigt, welche Geburten eben jetzt aus seinem Haupte entsprun= gen sind, sondern bestrebt ist, dieselben zu masfiren, geringfügig hinzustellen als eine Art Zeit= vertreib aus Mangel des Bessern. Das Bessere wäre ihm die mit Meyer beabsichtigte Reise nach Italien Bewesen, die auf Hindernisse stieß und unterblieb. Run ist die Beschäftigung mit dem Faust eine Art Rothbehelf. "Daß ich jett dieses Werk angegriffen habe, ist eigentlich eine Klugheitssache. Ich mag durch Unmuth über fehlgeschlagene Hoffnung weder mir noch meinen Freunden lästig sein und bereite

<sup>\*)</sup> Gespräche mit Goethe. Bd. I. S. 62 (den 14. Mo= vember 1823).

mir einen Rückzug in diese Symbol-, Idee Rebelwelt mit Lust und Liebe vor. Ich wer vorerst die großen erfundenen und halbbearl Plassen zu enden und mit dem, was gedru zusammenzustellen suchen und das so lange 1 bis sich der Kreis selbst erschöpft." Goethe den 24. Juni. Er spricht von "erfun und von "halbbearbeiteten Massen": jene si diese schon in der alten Dichtung vorhander nicht so weit gediehen, daß sie in das Fr aufgenommen werden konnten. "Bis sich de selbst erschöpft!" Das heißt doch wohl: bis! und Ende der Dichtung in einandergreifer Goethe nur sagen konnte, nachdem der P concipirt oder ausgeführt war, denn diesei ist jener Anfang, der das Ende verkündet, welchen dieses zurückgeht. Wie fruchtbar n lette Juniwoche 1797 gewesen sein, nach (Goethe (den 1. Juli) schreibt: "Meinen Fai id) in Absicht auf Schema und Nebersicht Geschwindigkeit recht vorgeschoben, doch 1 deutliche Baukunst die Luftphantome bald verscheucht. Es käme jett nur auf einen Monat an, so sollte das Werk zu mänr

Verwunderung und Entsetzen, wie eine große Schwammfamilie aus der Erde wachsen. Sollte aus meiner Reise nichts werden, so habe ich auf diese Possen mein einziges Vertrauen gesetzt. Ich lasse jetzt das Gedruckte wieder abschreiben, und war in seine Theile getrennt, da denn das Neue desto besser mit dem Alten zusammenwachsen kann. "\*)

Gewiß, diese letten Junitage des Jahres 1797 gehören zu den glücklichsten und productivsten im Leben Goethes. Wie würde sich Schiller verwundert haben, wenn er die Geburten gesehen hätte, die ihm brieflich als Glieder einer "großen Schwammsfamilie" und als kurzweilige "Possen" bezeichnet wurden! Diese Ausdrücke nehme ich so, daß sie die Faustdichtung nicht etwa geringschätzend behansbeln, sondern ihre jüngsten Schöpfungen verbergen, nach außen unkenntlich darstellen wollen und die Komödie der Geheimhaltung unwillkürlich bis zu einer gewissen Mystification spielen, die ja, wie man weiß, Goethen nicht selten vergnügte.

3. Die Schwierigkeit ber Composition.

Run soll das Werk im Geiste des Prologs aus= gesührt und vollendet, die neue Dichtung soll mit

<sup>\*)</sup> Briefwechsel. Bb. I. Mr. 332, 338. S. 309, 316.

der alten, die theils im gedruckten Fragtheils in handschriftlichen Stücken vorliegt, knüpft und in ein Ganzes verschmolzen w So steht die Aufgabe des Goethe'schen Fau der Mitte des Jahre 1797.

Es handelt sich um die Zusammenfügung Dichtungen, die aus verschiedenen Lebense stammen und heterogenen Ursprungs sind, in um die Vereinigung ungleichartiger Bestant von denen so viel feststeht, daß zwischen den ä und jüngsten ein Vierteljahrhundert lag, un kein uranfänglicher fortwirkender Plan vork war, der sie zusammenhielt und durchdrang. hätte Goethe im Rückblick auf die lette Fe woche des Jahres 1788 nicht sagen können erst ward der Plan zu Faust gemacht" und sowenig in der letten Juniwoche 1797, daß die Ausführung des Planes näher vorbe So redet man nicht von einem Plane, de einem Vierteljahrhundert schon in der Ausfü begriffen ist. Ich gebe nicht Vermuthungen, sc das authentische Zeugniß des Dichters selbst: sachen, die keine Bersicherungen, daß es sie seinem Werke anders verhalte, wegreden ki Bei näherer Beleuchtung der beiden Dichtungen wird sich zeigen, daß sie nicht allein ihrer zeitlichen Entstehung, sondern auch ihrer Anlage nach grund-verschieden sind.

Die Vereinigung solcher Bestandtheile war nicht blos schwierig, sondern im Sinne einer künstlerischen, architektonischen Composition unausführbar. Auch Goethe empfand jogleich den Widerstand, welchen das alte, schon gedruckte Gedicht seiner Einfügung in das neue entgegensetzte. Mitten in der frucht= barsten Fülle dichterischer Ideen fühlte er sich durch die Forderungen, die er selbst an ein Kunstwerk stellte, gehemmt. Als er Schillern mittheilte, daß er den Faust in Absicht auf Schema und lleber= licht in der Geschwindigkeit recht vorgeschoben habe, fügte er sogleich hinzu: "boch hat die deutliche Baukunst die Luftphantome bald wieder verscheucht." Es war in die Dichtung eine zwie= Pältige Doppelnatur gekommen, weshalb Goethe die Composition "barbarisch" nannte und das Werk selbst einem Tragelaphen (Bockhirsch) ver= glich. Nach seiner Rückfehr aus der Schweiz schrieb er dem Freunde: "Halten Sie sich ja zu Ihrem Wallenstein, ich werde wohl zunächst an meinen Faust gehen, theils um diesen Tragelaphen zuwerden, theils um mich zu einer höheren reineren Stimmung, vielleicht zum Tell v bereiten."\*)

Man nuß sich Goethen den Künstler verg wärtigen, den größten epischen Dichter seit Hi der eben von einer der vollkommensten Compositi die es gibt, herkommt, von Hermann und I thea, der schon den Plan des Tell gefaßt hat, Epos, das nur ihm gelingen konnte, gelungen -- und der sich jett in eine Dichtung ver sieht, die ihn nicht losläßt, die jede einstin Composition unmöglich macht, aus der nie Kunstwerk in dem Sinne werden kann, wie verlangt, ein ihm homogenes, in sich abgerur Kunstwerk, und man begreift wohl, wie ihn Faust bald anzieht, bald abstößt, und wie s es ihm fällt, die eigenen künstlerischen Forderi unbefriedigt zu lassen. Denn "die höchsten derungen mehr berühren als erfüllen" wolle bei einem solchen Werke leichter gesagt als ge

<sup>\*)</sup> Gbendas. Nr. 334, 338, 390. (Briefe v. 27. 1. Juli, 6. December 1797.)

## II.

# Die Vollendung des ersten Theiles.

1. Die rhapsobische Fortbichtung.

Run gab es in der schon vorhandenen Dichtung einige, auch dem neuen Plan gefügige Theile, und es war daher die leichtere und nächste Aufgabe, diese im Entwurfe angelegten oder schon halbbearbeiteten Scenen auszuführen und so das Werk zunächst stückweise, gleichsam rhapsodisch fortzudichten. Zu diesen Theilen dürfen wir, um sie nach ihrer dramatischen Reihenfolge zu bezeichnen, den Spaziergang vor dem Thor, die Valentinsscenen, die Walpurgisnacht und die Kerkerscene rechnen. Die Scenen vor dem Thore spielen noch in der Heimath des Dichters, wahrscheinlich auch die Valentinsscenen, deren locale Sigenthümlichkeiten an die Petersfirche in Frankfurt erinnern.

Aus dem Briefwechsel mit Schiller erhellt, daß Soethe, wie er den 11. April 1798 schreibt, sich für die nächsten vier Wochen den Faust vorgenommen hat. "Die Stimmung des Frühlings ist lyrisch, welches mir bei dem rhapsodischen Drama sehr zu Jute kommt." Raum sind drei Wochen vorüber, so

erscheint ein erfreulicher und interessanter Bericht. "Meinen Faust habe ich um ein Gutes weiter= gebracht. Das alte noch vorräthige, höchst confuse Manuscript ist abgeschrieben und die Theile in ab= gesonderten Lagen nach den Nummern eines aus= führlichen Schemas hinter einander gelegt; kann ich jeden Augenblick der Stimmung nuten, um einzelne Theile weiter auszuführen und das Ganze früher oder später zusammenzustellen. sehr sonderbarer Fall erscheint dabei: einige tra= gische Scenen waren in Prosa geschrieben, sie sind durch ihre Natürlichkeit und Stärke im Verhältniß gegen das andere ganz unerträglich. Ich suche sie deswegen in Reime zu bringen, da denn die Idee wie durch einen Flor durchscheint, und die unmittel= bare' Wirkung des ungeheuren Stoffes gedämpft mird." \*)

Diese Worte vergegenwärtigen uns die Kerker= scene, mit welcher die Walpurgisnacht und die beiden Zwischenscenen im nächsten Zusammenhange stehen. Oberons goldene Hochzeit lag schon bereit,\*\*) um als "Walpurgisnachtstraum" im Faust zu figu=

<sup>\*)</sup> Ebendas. Mr. 456, 465. — \*\*) Ebendas. Mr. 397 (den 20. Dec. 1797).

riren, wobei freilich der Dichter von seinem "Faustrecht" einen zu ausgedehnten Gebrauch gemacht hat. Auch die Walpurgisnacht gehört zu den "tragischen Scenen", und die "lyrische Frühlingsstimmung" konnte auch ihr günstig sein. Wenn Goethe in jenen Frühjahrswochen die Walpurgisnacht und die Kerkerscene umgestaltet und vollendet hat, womit die Schlußscenen des ersten Theiles fertig gestellt waren, so konnte er den 5. Mai 1798 mit Recht sagen: "Meinen Faust habe ich um ein Sutes weiter gebracht."

Die königliche Bibliothek zu Berlin bewahrt, von Goethes Hand geschrieben, die Valentinsscenen und die Walpurgisnacht. Auf dem Einbande der ersten steht die Jahreszahl 1800; die Handschrift der andern ist theils vom 5. November 1800, theils der andern ist theils vom 5. November 1800, theils der 9. und 8. Februar 1801 datirt. Warum aber Shalb, wie Loeper behauptet, die Annahme einer ist eren Vorlage ganz ausgeschlossen sein soll, ist die uchtend.\*)

<sup>\*)</sup> G. v. Loeper: Faust I. Einleitung S. XVII—XIX. Bur Revision des Textes. S. 209.

## 2. Die Ausfüllung ber großen Lücke.

Die schwierigste Aufgabe war die Ausfüll jener großen Lücke, die das Fragment zwis Fausts erstem Gespräch mit Wagner (eingered die Worte "wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnschwindet" u. s. w.) und dem Schlußabschnitt se zweiten Gesprächs mit Mephistopheles gelassen hi Zu den ausfüllenden Scenen gehörten auch "vor dem Thor", wohl eine jener halbbearbeit Massen, die schon in der Handschrift der alten Ttung sich vorfand.

Die Hauptschwierigkeit aber lag darin, Mephistopheles dem Faust in einer solchen Betung zugeführt werden und einen solchen Pact ihm schließen mußte, wie es zwar im Prolog, ekeineswegs in der alten Dichtung angelegt gefordert war. Indessen ist hier noch nicht der biese Untersuchung aus inneren Gründen zu füh Wir verfolgen jest nur die brieflichen Data, um möglichst geordnete historische Vorstellung der Vollendung des ersten Theils unserer Dicht in dem Zeitraum von 1797—1801 zu gewim

Es scheint, daß ihrer Förderung die Frühjastimmungen besonders günstig waren: Juni 17

April und Mai 1798, 1800 und 1801. Bekannt= lich ist zur Ausfüllung der großen Lücke vom Früh= ling 1800 bis in den Frühling 1801 ein wesent= licher Theil der Arbeit vollbracht worden. Brieschen Goethes vom 16. April 1800 schließt mit ein paar Worten, die uns wichtig sind: "Der Teufel, den ich beschwöre, geberdet sich sehr wunderlich". Wir jehen die Scene vor uns, die unmittelbar aus dem Selbstgespräche Fausts hervorgeht, nachdem er, vom Pudel begleitet, in sein Studirzimmer zurück= gekehrt ist. Der Osterspaziergang, das eben genannte Selbstgespräch und die Beschwörung bilden eine wohlverkettete Scenenreihe, welcher Fausts zweiter Monolog mit dem Ostergesange vorhergeht die beiden Gespräche zwischen ihm und Mephisto= pheles mit der im zweiten enthaltenen Wette nach= folgen. Mit der Ausführung dieser Scenen war die Lücke gefüllt. Den 6. April 1801 schreibt (Voethe: "Un Kaust ist in der Zeit auch etwas geschehen. 3ch hoffe, daß bald in der großen Lücke nur der Disputationsactus fehlen soll, welcher dann freilich als ein eigenes Werk anzusehen ist und aus dem Stegreife nicht entstehen wird."\*)

<sup>\*)</sup> Brieswechsel II. Nr. 759, 811.

<sup>19</sup> 

Diese Scene wurde von der Dichtung ausge schlossen und findet sich skizzirt in den "Paralipomena zu Faust". Nach dem zweiten Gespräche mit Mephistopheles gab es in dem Text unserer Faustragödie für einen solchen Disputationsactus keinen Platz mehr. Als Goethe den obigen Brief schrieh, mußte dieses zweite Gespräch und der darin enthaltene Pact noch unausgeführt sein. Dagegen wird auf die Beschwörungsscene, die den Dichterschon ein Jahr früher beschäftigt hatte, die erst Unterredung mit Mephistopheles wohl schnell gesolgt sein; wahrscheinlich ist innerhalb dieser Scen (vielleicht in der Art, wie Mephistopheles sich De Ausweg verschafft) jener "kleine Knoten" zu suches den Goethe den 1. August 1800 gelöst haben wollte.

Die Mittheilung vom 6. April 1801, worin die baldige Ausfüllung der Lücke verkündet, begirk mit den Worten: "An Faust ist in der Zeit aketwas geschehen." Worauf mag sich dieses "Etwak beziehen, nach dessen Ausführung nur noch werfehlen soll, um die Lücke zu füllen? Da, wie ist aus guten Gründen annehmen dürsen, der Dst

<sup>\*)</sup> Ebendas. II. Nr. 756. S. 289.

spaziergang, der Monolog mit der Beschwörungsscene und die erste Unterredung zwischen Faust und Mephistopheles bereits fertig gestellt waren, die zweite dagegen noch ausstand, so bleibt für jenes Stwas kein anderes Stück als der zweite Monolog mit dem Ostergesange übrig. Dann fehlte in der Lücke nichts mehr als das zweite Gespräch mit der Wette, das wohl bald nachher zu Stande kam.

Was am zweiten Theile geschah, während der erste vollendet wurde, fällt nicht unter die gegen= wärtige Betrachtung.

# 3. Das Ergebniß.

Die Entstehung der neuen Dichtung und die Ergänzung des Fragments zum ersten Theile der Fausttragödie war das Werk der Jahre 1797—1801, in dessen fortschreitender Gestaltung wir folgende Gruppen unterscheiden:

- 1. Zueignung, Vorspiel und Prolog. Juni 1797.
- 2. Kerkerscene, Valentin und Walpurgisnacht. Frühjahr 1798. (Die berliner Handschrift des Valentin ist 1800, die der Walpurgis=nacht vom Nov. 1800 und Febr. 1801 datirt.)

- 3. Vor dem Thor, Monolog mit der Besichwörungsscene, erstes Gespräch zwischen Faust und Mephistopheles. Frühjahr 1800.
- 4. Zweiter Monolog und Ostergesang. Früh= jahr 1801. Dann folgt
- 5. Das zweite Gespräch zwischen Faust und Mephistopheles, welches den Pact in sich schließt (1801).

Im achten Bande der neuen Gesammtausgabe erschien zu Ostern 1808 der erste Theil der Fauststragödie, dem Zueignung, Vorspiel und Prolog vorhergehen. Hier endet in der Entwickelungssgeschichte unserer Dichtung die zweite Periode, die in ihrem weitesten Umfange von 1790—1808 reicht.

## Pierzehntes Capitel.

# Beurtheilung und Darstellung des Werkes.

I.

### Erste Aufnahme und Artheile.

Die Jahre 1790 und 1808 sind in der (Veschichte der Welt wie in der unseres Weltgedichtes gleich denkwürdig. Als das Fragment erschien, seierte die französische Revolution ihre ersten Siege, den Bedächtnißtag des Sturmes der Bastille und zusleich die Zerstörung des alten Königthums durch ie Einführung des neuen; sie hatte die ererbte Ronarchie vernichtet, ihre republikanischen Phasen urchlausen, siegreiche Kriege geführt und einen wenen Säsar geboren, der Deutschland unterworfen und das alte Reich zu Grunde gerichtet hatte, als der erste Theil des Faust an das Licht trat. In den Oktobertagen des Jahres 1808 sah die erstaunte Welt den Fürstencongreß in Ersurt und Napoleon in

seiner Kerrlichkeit, der damals Goethen zu sich be schied und den Dichter des Werther mit den Worten empfing: »vous êtes un homme!« Wieland bezeichnete jene Tage, die in der benachbarten Stadt eine Schar von Fürsten um den Welteroberer versammelt hatten, als "etwas ganz Außerordentliches, nie (Vesehenes, nie Gehörtes, nie in den Annalen des ganzen Menschengeschlechtes (Velesenes."

Die Wirkung des Goethe'schen Faust vom Jahre 1790 war lange nicht so gewaltig und durchgrei fend, als die Spannung, womit man das Wer Jahrzehnte hindurch erwartet hatte. Der (Irixx' davon lag theils in den politischen Ereignisse die plötlich alle (Gemüther erfüllten und von 🗗 poetischen Wegenständen ablenkten, theils in 🗁 fragmentarischen, lückenhaften und dunkeln 🗲 schaffenheit der Dichtung selbst, deren Bedeutu der Menge verschlossen blieb. Rur wenige war ' fähig, die unvergleichliche Kraft und Geistesfüldie sich in diesem (Bedichte ergossen hatte, zu erke nen und in dem Bruchstück das Ganze zu ahne Unter diesen wenigen sind außer Schiller, dess-Schätzung des Fragmentes wir kennen, uns bejo ders diejenigen Urtheile merkwürdig, welche vi

den ersten Stimmen der gleichzeitigen Kritik und Philosophie ausgingen.

Roch vor dem Jahre, wo das Fragment er= schienen war, gab A. W. Schlegel in den göttin= gischen Anzeigen eine kurze Besprechung, worin er auf die originelle Erhöhung und Erweiterung der Volkssage, die hinreißende Darstellung der Gretchen= tragödie, die freie, sorglose Verknüpfung der Scenen mit ihren plöglichen Nebergängen und die tragische Unlage des Ganzen hinwies, nach welcher es fraglich bleibe, ob das unvermeidliche Verderben nicht zulett auch den inneren Menschen, das Wesen des Faust ergreifen und moralisch zerstören werde. eingehend auf die Bedeutung des Gedichtes in der Entwickelung Goethes urtheilte zehn Jahre später Fr. Schlegel im Athenäum. Er hatte in seinen "Fragmenten" die französische Revolution, Goethes Meister und Fichtes Wissenschaftslehre für die größ= ten Tendenzen des Zeitalters erklärt; in seinen "Gesprächen über Poesie" wollte er in der bisherigen Entwickelung Goethes drei Stufen unterschieden wissen, die durch Götz, Tasso und Hermann und Dorothea repräsentirt wären; was aber den Faust betraf, hielt er es für völlig gewiß, daß dieses

große Bruchstück nicht blos eine Entwickelungsstuse, sondern den ganzen Geist des Dichters offens bare, wie seitdem kein anderes Werk. Faust geshöre zu dem Größten, was die Kraft des Menschen je gedichtet habe; Goethe werde der Stister und das Haupt einer neuen Poesie für uns und die Nachwelt sein, was Dante in anderer Weise im Mittelalter war.\*)

Die Frage nach dem Schickfale des Faust, die sos eigentliche Thema und Problem der Dichtung, blich unerörtert. Mit bewunderungswürdigem Tieflich hat diesen Punkt Schelling sogleich ins Arst gefaßt, aus dem Bruchstücke die Grundrichtenst des Ganzen zu erkennen gesucht und in seiner Worlesungen aus den Jahren 1802—1805 darü Lügeurtheilt. Er sah, wie im Faust der Menschengeringt, sich der Welt zu bemächtigen, indem er erkennt und erlebt, das erste im Wege der Mast das zweite in dem des Gemusses, und daß die beiden Wege nothwendig zusammengehen, da magische Erkenntniß mit ihrer Verachtung

<sup>\*) (</sup>Böttingische Anzeigen von gelehrten Sachen. 17! S. 154. S. 1547 flgd. (25. Septbr.). — Athenaum Bd. III (1800), S. 179 und 181. Bgl. Bd. I. Stück 2. S. 56.

Bernunft und Wissenschaft auch nur Genuß sei. In dieser Richtung müsse Faust durch das höchste Tragische hindurchgehen, aber die Aechtheit seines Berlangens nach dem höchsten Leben lasse schon erwarten, daß der Widerstreit sich in einer höheren Instanz lösen und Fauft in höhere Sphären erhoben vollendet werde. "In diesem Betracht hat dieses Gedicht, so fremd dies scheinen möchte, eine wahrhaft Dante'sche Bedeutung, obgleich es weit mehr Romödie und mehr im poetischen Sinne gött= lich ist als das Werk des Dante." "Schon dieses Wenige, was sich über die Ratur des Gedichts zum Theil mehr ahnen als wissen läßt, zeigt, daß es zin ganz und in jeder Beziehung originelles, nur ich selbst vergleichbarcs, in sich selbst ruhendes Werk sei. Die Art des Schicksals ist einzig und väre eine neue Erfindung zu nennen, wenn sie ticht gewissermaßen in deutscher Art gegeben und Ther auch durch die mythologische Person des Faust ursprünglich repräsentirt wäre. Durch diesen igenthümlichen Widerstreit, der im Wissen beinnt, hat das Gedicht seine wissenschaftliche Seite ekommen, so daß wenn irgend ein Poem philo= Phisch heißen kann, dieses Prädicat Goethes Faust allein zugelegt werden muß." "Das Gedicht ist seiner Intention nach bei weitem mehr aristophanisch als tragisch."\*) Daß im Leben des Faust die tragische Entscheidung wohl eine nothwendige Stufe und Katastrophe, nicht aber das Ziel und darum sein endgültiges und inneres Schicksal auch nach dem Fragmente nicht fraglich sei, war eine Auffassung, worin sich Schelling von A. W. Schlegel unterschied. Schon in dem ersten Wurf wollte er "die heitere Anlage des Ganzen" durchschausen, welche der Dichter selbst erst so viele Jahre spie in seinem Prologe zum Ganzen aussprach.

Alehnlich wie Schelling hat den Charafter Raust, wie er sich im Fragmente darstellt, Herstin einem Abschnitte seiner Phänomenologie a gesaßt und hier unter der Bezeichnung "die Lund die Rothwendigkeit" jenen faustischen Drassin der im Streben nach unmittelbarster Erfennts alles Denken und (Irübeln verwirft und in der volle Weltleben stürzt, als eine nothwendige Dur sangsstufe des menschlichen (Veistes auf seine

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. I. S. 4. Lgl. Schellings nachgelasse-Lorl. über die Philosophie der Kunst. Sämmtl. W. Ld. S. 731 flgd.

Wege zur Wahrheit dargethan. Hier erfährt der Einzelne, daß die Lebensfülle der Welt, die er zum Gegenstande seiner Lust macht, in sich aufnehmen und gleichjam verzehren möchte, vielmehr die Macht ift, die ihn verschlingt, die Nothwendigkeit oder das Schicksal, woran er scheitert. Mitten in der dunkeln und schweren Sprache, die das Werk redet, erleuchtet Hegel mit einem treffenden Worte den Faust des Fragmentes: "es ist das Selbstbewußt= lein, in welches der Erdgeist gefahren ist."\*) Wir haben an dieser Stelle nur erzählend die specu= lativen Auffassungen anführen wollen, die Goethes Faust schon in seiner ersten Erscheinung hervorrief, und welche die lange Reihe philosophischer Erörter= ungen eröffnen, die von berufener und unberufener Seite sich bis heute fortsetzen und einige Jahrzehnte Hindurch das Feld der Faustcommentare wie ihr Sigenthum beherrscht haben.

Daß auch ein historischer Denker, wie der Seschichts= und Alterthumsforscher B. G. Niebuhr von dem Bruchstücke des Faust ganz erfüllt war, ist eines der bemerkenswerthesten Zeugnisse für die

<sup>\*)</sup> Phänomenologie des Geistes (1807). 2. Aufl. S. 262.

Größe und den Ernst der Wirkung, die das Gbicht ausgeübt hat. Während Nieduhr in Amsterdam mit finanziellen Staatsgeschäften zu thun hatte schrieb er seinem Freunde A. v. Moltke den 18ten Mai 1808: "Weißt du wohl, was von allen Tingen mir hier am meisten fehlt? Ein Goethe, wäre es auch nur sein Faust: mein Katechismus, der Indegriff meiner Ueberzeugungen und Gefühle, dem was nicht darin, im Fragmente steht, würde das stehen, wenn es vollendet wäre. Hundertmal habe ich daran gedacht, ihn vollenden zu wollen, aber die Kräfte sind dem Willen nicht gemäß."\*) Die mals kannte Nieduhr noch nicht den ersten The der eben erschienen war.

Dieser offenbarte den Dichter in seiner gan I Herrlichkeit und Kraftsülle und traf die Welt einem Zeitpunkte, wo sie nach ungeheuren Ersch terungen und unter dem Eindrucke der erstaunlisten Erlebnisse auch dieses großartige, zu seine ersten Vollendung gereifte Gedicht empfänglich als zuvor in sich aufnahm. Jetzt begann der Goetlesche Faust auf die Welt im Großen zu wirken un

<sup>\*)</sup> Lebensnachrichten über Bartheld Georg Niebuh Bb. II. S. 164.

eine nationale Geltung zu gewinnen, die mit ber wachsenden Stärke der Ueberlieferung sich von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt hat. Zwar gab es mancherlei Hindernisse, welche seine Laufbahn hemmten. Zunächst währte es noch sieben Jahre, bis ein dauernder Friede in die Welt zurückfehrte, dann blieb auch in seiner gegenwärtigen Gestalt das Gedicht immer noch ein Bruchstück, das des Räthselhaften und Wunderlichen genug enthielt, endlich fanden sich in mehr als einer Rücksicht die gesellschaftlichen Sitten und Gefühle von einigen Stellen des Gedichtes so empfindlich abgestoßen, daß dadurch dem letteren der Zugang versperrt ober erschwert wurde. War doch selbst Wieland, nachdem er den ersten Theil gelesen hatte, von einer Art Horror über die Walpurgisnacht ergriffen, worin, wie er sich brieflich gegen Reger ausdrückte, "unser Musaget mit dem berühmten Söllen-Breughel an diabolischer Schöpfungskraft und mit Aristophanes an Unflätherei um den Preis zu ringen scheint." "Man muß gestehen, daß wir in unseren Tagen Dinge erleben, wovon vor 25 Jahren noch kein Mensch sich nur die Möglichkeit hätte träumen lassen." Es war ihm ernsthaft bange um Goethes

Ruhm und er fürchtete, daß "dicses excentrische Geniewerk, diese barokgenialische Tragödie, noch feine war und keine jemals sein wird," nur dem Verleger Gewinn bringen, dem Dichter da= gegen zum Schaben gereichen werbe. Indessen wurde dieser Eindruck wieder ausgeglichen durch die Bewunderung vor der Universalität und Fülle dichterischer Kräfte, die Goethen zu Gebot standen und sich in seinem Faust in unvergleichlicher Weise offenbarten. Gin Jahr später schrieb Wieland an R. A. Böttiger: "Wie hat Ihnen die Walpurgis= nacht unseres Königs der Genien gefallen, der, nicht zufrieden, der Welt gezeigt zu haben, daß er nach Belieben Michel Angelo, Rafael, Correggio und Tizian, Dürer und Rembrandt sein kann, sich und uns nun auch den Spaß macht, zu zeigen, daß, sobald er will, er auch ein zweiter Höllen-Breughel sein könne? Ich gestehe, daß mich un= beschreiblich nach dem zweiten Theil dieser in ihrer Art einzigen Tragödie verlangt, von welcher man mit viel größerem Rechte als von Wilhelm Meister jagen könnte, daß sie die Tendenz nicht nur des verwichenen Jahrhunderts, sondern aller zwischen Aeschylus und Aristophanes und uns verflossenen

Jahrhunderte sei. Könnte man nicht mit gleichem Recht sagen: Goethe sei in der poetischen Welt, was Napoleon in der politischen?"\*)

II.

### Die Darftellung.

1. Cornelius' Zeichnungen.

Die tiefeindringende Wirkung unseres Gedichtes, as Phantasie und Gemüth aller Leser erfüllte, becke unwillkürlich das Bedürfniß nach lebendigster Eußerung und Mittheilung durch gemeinsame Lectre, mündlichen Vortrag, bildliche Anschauung, amatische Verkörperung, in welcher als der vollemmensten Form sich alle Mittel der Darstellung deinigen sollten. Der erste Theil des Faust war Lum erschienen, als diese Dichtung in einem ihr sistesverwandten Künstler sich sogleich plastisch zu stalten suchte und in den Zeichnungen von Peter-ornelius, der den Eyklus seiner Darstellungen

<sup>\*)</sup> Der erste Brief ist vom 20. Juni 1808, der andere om 30. Juni 1809. Ugl. Auswahl denkwürdiger Briefe on Wieland, Band II. S. 81 flgd. Raumer, historisches aschenbuch, X. S. 451 flgd. Loeper, Faust, Th. I. Einl. 5. XII, XIII, XXI.

zum Faust 1809 begann, ein erhabenes Werk der bildenden Kunst hervorrief.

#### 2. Radziwills Composition und Aufführung.

Aber die wahre Verkörperung eines dramatischen Gedichtes geschieht durch die Bühne. Ob es dem (Goethe'schen Faust, der ohne alle Rücksicht auf die lettere entstanden war und als Fragment ihr fremb bleiben nußte, gelingen wird, den Weg zu diesem Ziele zu sinden und von der Bühne herab die Welt zu bewegen, wie einst die alte Legende durch Marlowe und das deutsche Volksschauspiel? Vollendung des ersten Theils hatte sich Goethes Werk durch die Ergänzung und Verknüpfung der Theile, wie durch den Abschluß der Handlung der Bühne genähert, und wenn auch das "Vorspiel auf dem Theater" uns den Dichter im Zwiespalte mit dem Schauspieler und dem Director erscheisten läßt, so vergessen wir nicht, daß schon ein Jahr nach der Herausgabe des Fragmentes Goethe je Ibst Theaterdirector geworden war und auch in unser em Vorspiel dieser schließlich seinen Willen durchse 21-Ich bin nicht der Ansicht, die A. W. Schlegel scinen Vorlesungen über dramatische Kunst u

Literatur äußert, daß in jenem Vorspiele zum Faust Goethe dem Theater einen Scheidebrief geschrieben habe. Muß doch Schlegel selbst einräumen, daß unsere Dichtung viele sehr theatralisch gedachte Scenen, einige voll von der höchsten dramatischen Kraft enthalte, und daß überhaupt aus ihr erstaunslich viel für die dramatische Kunst sowohl in der Anlage als Ausführung zu lernen sei. Wenn er nun troßdem behauptet, daß man Fausts Zaubersstad und Beschwörungsformeln besitzen müsse, um Goethes Faust aufzusühren, so darf dieser Ausspruch nur noch von gewissen Scenen gelten, die nach den Regeln und Mitteln des damaligen Theaters ihm undarstellbar erschienen.\*)

Während aber Schlegel in jenen Vorlesungen dem Goethe'schen Faust die Bühnenfähigkeit absprach, war der Dichter selbst ernsthaft mit der Aufführung desselben beschäftigt, die er den 18ten Rovember 1810 seinem Freunde Zelter in Berlin als bevorstehend meldete, indem er zugleich sich dessen musikalischen Beistand für den Ostergesang und das Einschläferungslied erbat. Indessen sehlte

<sup>\*)</sup> Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur (1809—1811). Bb. III. Vorl. XV.

Zeltern die Zeit, und auch in Weimar stieß das Unternehmen auf Hindernisse; beides unterblieb, die Composition und die Aufführung. Wir wollen bemerken, daß nach Goethes Absicht der Erdgeist jupiterähnlich erscheinen und die Handlung vom Anfange die zum Ostergesange ohne die Dazwischentunst des Famulus geschehen, also monodramatisch eingerichtet werden sollte.

Die musikalische Hülfe und zugleich das regste Interesse für die Darstellung des Faust kam sehr bald von Seite eines polnischen, durch seine Bermählung dem preußischen Königshause verwandten Fürsten, Anton Radziwill, der im Kache der Musik künstlerischer Liebhaber und für Gocthes Faust Enthusiast im besten Sinne des Wortes war. Durch ihn lernten die preußischen Prinzen das Gedicht kennen und faßten den heroischen Entschluß, den Faust, wie er leibt und lebt, unter sich auf zuführen; namentlich war der Kronprinz ganz da von begeistert und lebte und webte im Faust, Zelter den 18. Februar 1816 dem Dichter schrieb. Zelter selbst wurde zur ersten Zusammenkunft, Die in Absicht der Aufführung gehalten wurde, eingeladen. Prinzen, Fürsten, Grafen und Herren waregenwärtig, keiner hatte ein eigenes Exemplar, ward herumgeschickt, die meisten Buchhändler utten selber keines, mit einem Worte, das (Bedicht allen unbekannt, selbst den Artisten. rsten Leseproben, die im Frühjahr 1816 bei Rad= siwill stattfanden, schildert Zelter sehr ergötzlich. "Der Effect des Gedichtes auf fast lauter junge Zuhörer, denen alles fremd und neu war, ist höchst merkwürdig, sie können sich nicht genug wundern, daß das alles gedruckt steht, sie gehen hin und ehen ins Buch, ob es wirklich so dasteht. Daß es Jahr ist, fühlen alle, und es ist, als ob sie sich rkundigten, ob die Wahrheit wahr ist." Wie patri= rchalisch und gemüthlich erscheint in Zelters Schil= rung Friedrich Wilhelm III. bei der Leseprobe, e am 6. April gehalten wurde! Der ganze junge voj war zugegen. "Als wir mit dem ersten Acte I Ende waren, kam unvermuthet der König, der 3 wahrscheinlich zu Hause nicht länger hatte aus= Alten können, da ihm alle Kinder davon gegangen daren. Nun wurde der ganze erste Act wiederholt. Der König, der nach alter Art anfänglich gehalten nd zurückgezogen war, hielt über zwei Stunden ill, wurde freundlich, gesprächig und wahrhaft

liebenswürdig." \*) Die Aufführung selbst, die am Geburtstage der Fürstin den 21. Mai 1820 stattfand und unter den Darstellungen, die Goethes Faust erlebt hat, eine der merkwürdigsten bleibt, hat Zelter dem Dichter sehr eindrucksvoll und vergnüglich beschrieben: "Denkst du dir den Kreis, in dem dies alles vorgeht: einen Prinzen als Me phisto, unseren ersten Schauspieler als Faust, unsere erste Schauspielerin als Gretchen, einen Fürsten als Componist, einen wirklich guten König als ersten Zuhörer mit seinen jüngsten Kindern und ganzen Hofe, eine Kapelle der ersten Art, wie man fie findet, und endlich einen Singchor von unseren besten Stimmen, darunter ein Consistorialrath, ein Prediger, Staats= und Justizräthe, und dies alles angeführt vom königlichen Generalintendanten aller Schauspiele der Residenz, der den Maschinenmeister, den Dirigenten, den Souffleur macht, in der Me sidenz, in einem königlichen Schlosse; so sollst du mir den Wunsch nicht schlinun heißen, dich unter uns gewünscht zu haben." Goethe antwortet ben 6. Juni: "Was soll ich zu eurer faustischen Dar"

<sup>\*)</sup> Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter. II. S. 213, 226 figd. S. 240 figd. S. 264. Ugl. III. S. 99.

lung sagen? Die treue Relation, die ich dir versute, versetzt mich ganz klar in die wunderlichste egion. Die Poesie ist doch wirklich eine Klappershlange, in deren Rachen man sich mit widerwilziem Willen stürzt."\*)

Daß Goethes Faust in die höchsten Kreise der preußischen Hauptstadt eingeführt wurde und einige der Schlagbäume sielen, die zwischen der vornehmen Gesellschaft und diesem Gedicht lagen: darin besteht Radziwills großes und wesentliches Verdienst, das Zelter nach Gebühr und aus vollem Herzen würsbigt. "Ich ließ bei Gelegenheit die Vemerkung sallen, daß ein Fürst einer fremden Nation ein schöneres Deutsch spräche als wir alle und uns zuserst durch so viel Fleiß und Dauer und Liebe mit inseren eigenen Schäßen bekannt macht." "Wenn

<sup>\*)</sup> Ebendas. III. S. 100 flgd., S. 107. (Den Mephistopheles spielte Herzog Karl von Mecklenburg, Bruder der königin Luise, bei dem im Schlosse Mondijou die Aufführung Ald darauf wiederholt wurde.) — Goethe hatte dem Fürsten kusäte geschickt: die Scene "Zwei Teufelchen und Amor," Ind zwei Geisterchöre, einer davon ("Wird er schreiben?") ehörte zur Vertragsscene und wurde bei der Aufführung sungen. Vgl. Briefwechsel. III. S. 343. Das eigenhändige doncept sindet sich im Goethe-Archiv unter der Neberschrift: Zum verkürzten Faust."

Radziwills Composition auch gar kein eigenes Verbienst hätte, so würde man ihm doch das große zugestehen müssen, dieses bisher im dicksten Schatten verborgen gewesene Gedicht ans Licht zu bringen. Ich wüßte wenigstens keinen andern, der Herz und Unschuld genug gehabt hätte, solchen Leuten solche (Verichte vorzuseten, wodurch sie nun erst deutschlernen."\*)

#### 3. Die öffentlichen Aufführungen.

Von dem fürstlichen Liebhabertheater bis auf die öffentliche Bühne war noch ein weiter WegUnsere Dichtung hat über neun Jahre, in Berlin
achtzehn nöthig gehabt, um ihn zurückzulegen.
Das Jahr 1829, insbesondere der Geburtstag des
achtzigjährigen Dichters wurde epochemachend in
der Bühnengeschichte seines Faust. Einige wollten
auf diesem Wege zur Bühne mit Goethen wetteisern und es ihm zuvorthun, daher singen die
Faustdramen an sich zu mehren. Da das Publistum, von den Bildern unserer Dichtung erfüllt, den
Faust zu sehen wünschte und der Goethe'sche für

<sup>\*)</sup> Ebenbas. 11. S. 264. III. S. 100.

laufführbar galt, so entstand die Aufgabe, ent= eder einen neuen, bühnenfähigen Faust herzustellen der den Goethe'schen bühnenfähig zu machen. 1. Klingemann in Braunschweig suchte das ziel auf die erste Art, K. v. Holtei in Berlin zweite: jener durch ein fünfactiges auf die Trauerspiel (1815), dessen Faust aus dem Klinger= ichen Roman entlehnt, als schreckliches Familien= drama mit allerhand Tenfelsspuk behandelt und auf die blindesten Affecte des Entsetzens und der Rührung berechnet war, dieser durch ein Melodrama von drei Acten mit einem Vorspiel und dem Titel: "Des weltberufenen Erz= und Schwarztünstlers Fausts Pactum mit der Hölle" (1828). Da Goethe diese Bearbeitung seines Werkes zurückwies, so fand d Holtei durch einen eigenen "Dr. Johann Faust", er in Berlin aufgeführt wurde, mit dem Publi= um ab; er hatte sich das Puppenspiel mit den Ecenen in Parma zum Vorbilde genommen, aber uch das unglückliche (Bretchen in sein Machwerk ersett. Zelter, der diese neuen Fauste auf der Jühne sah, fand den Klingemann's unerträglich viderlich und den Holtei's unerträglich langweilig. Rachdem Mozart und Goethe durch ihre Dichtungen die Parallele zwischen Don Juan und Faust geweckt hatten, nahm Grabbe beide zum Thema seiner monstrosen Doppeltragödie, die in demselben Jahre erschien, wo Goethes Faust die öffentlichen Bühnen betrat.

Klingemanns Faust hat die erste dieser Darsstellungen veranlaßt. Sein Stück wurde den 28ten Oktober 1828 im Hoftheater zu Braunschweig aufgeführt und gesiel dem Herzoge. Im Gespräck darüber ersuhr dieser von Klingemann, daß es auch einen Goethe'schen Faust gebe, der besser als der seinige, aber nicht aufführbar sei. Es war ein Menschenalter seit dem Fragmente verstosser! Der Herzog las Goethes Werk und befahl die Artsstührung, die im Januar 1829 mit gutem Ersol zwon Statten ging. So kam es, daß der braudschweiger Hofbühne das Verdienst der ersten ihre kralischen Darstellung des Goethe'schen Faust zweicht, Dank dem Herzoge Karl, der sonst keine Dank verdient hat.\*)

<sup>\*)</sup> Ed. Devrient: Geschichte der Schauspielkunft.

S. 96 flgd. — Pröhle: Zur Goetheliteratur, mit besonde Fr.
Rücksicht auf die erste Aufführung von Goethes Fausteilage zur Bossischen Zeitung, No. 294. (1877).

Der Geburtstag des achtzigjährigen Dichters nnte nicht würdiger gefeiert werden als durch die ufführung seines größten und gewaltigsten Werkes uf den Bühnen in Weimar, Frankfurt, Dresden md Leipzig. In Dresden war es Tieck, der als Dramaturg den Faust in Scene setzte und mit Prolog einführte. Manches mußte weg= einem bleiben aus Rücksicht auf gewisse unverletbare (Befühle, wie Mephisto's Schilderung des Pfaffen, Faust's Deutung der biblischen Worte u. a., da= gegen wurde der Hexensabbath, den man in Braundweig nicht aufgeführt hatte, sehr wirkungsvoll legeben. Ich weiß nicht, ob es tiefere, in der Jandlung selbst gelegene (Fründe waren, welche ieck bewogen haben, auch die Wette von der 'aritellung auszuschließen.

Unter allen Aufführungen ist die weimar'sche, elche den 28. August 1829 in unmittelbarster The, wenn auch nicht in Gegenwart des Dichters Itsand, von besonderem Interesse. Der polnische dichter Adam Mickiewicz, der französische Bildhauer dwid d'Angers, auch Holtei waren zugegen. Das

B. Creizenach: Die Bühnengeschichte des Goethe'schen Faust 1881). S. 28—35.

zum Faust 1809 begann, ein erhabenes Werk der bildenden Kunst hervorrief.

#### 2. Radziwills Composition und Aufführung.

Aber die wahre Verkörperung eines dramatischen Gedichtes geschieht durch die Bühne. Ob es bem Goethe'schen Faust, der ohne alle Rücksicht auf die lettere entstanden war und als Fragment ihr fremd bleiben mußte, gelingen wird, den Weg zu diesem Ziele zu sinden und von der Bühne herab die Welt zu bewegen, wie einst die alte Legende durch Mar= lowe und das deutsche Volksschauspiel? In der Vollendung des ersten Theils hatte sich Goethes Werk durch die Ergänzung und Verknüpfung der Theile, wie durch den Abschluß der Handlung der Bühne genähert, und wenn auch das "Vorspiel auf dem Theater" uns den Dichter im Zwiespalte mit dem Schauspieler und dem Director erscheinen läßt, so vergessen wir nicht, daß schon ein Jahr nach der Herausgabe des Fragmentes Goethe selbst Theaterdirector geworden war und auch in unserem Vorspiel dieser schließlich seinen Willen durchsett. Ich bin nicht der Ansicht, die A. W. Schlegel in seinen Vorlesungen über dramatische Kunst und

La Roche vertrat in seinem Spiel die erste, Karl Sendelmann in dem seinigen die zweite Art der Auffassung, und es scheint, daß jener die Autorität des Dichters für sich gehabt hat.

Bunderlich aber finden wir, wie Goethe den faust selbst gelesen habe: mit einer anderen Stimme vor dem versüngenden Zaubertranke, mit einer ans deren nachher. Dies hieß die Einheit der Person zerstören und den Charakter des Faust in zwei Rollen zerspalten, die füglich verschiedenen Schausspielern zugetheilt werden konnten. Ein ähnliches Schicksal hatte Goethe im zweiten Theil der Helena zugedacht, die er wirklich von zwei Personen darsgestellt zu sehen wünschte: als griechische Heldenstrau von einer Tragödin, als romantische Fürstin und Fausts liebende Gattin von einer Sängerin.

Die Ausbildung und Vollendung des zweiten beiles führt uns in die Werkstätte des Dichters urück, nachdem wir die Geschichte des ersten bis dem Punkte verfolgt haben, wo er seine Bühnensusbahn beginnt. Im Jahre 1759 hatte Lessing dewünscht, den Doctor Faust, in den das deutsche Volk so verliebt sei, wieder auf die Bühne zu bringen; es hat gerade siedzig Jahre gedauert, bis

Zeltern die Zeit, und auch in Weimar stieß das Unternehmen auf Hindernisse; beides unterblieb, die Composition und die Aufführung. Wir wollen bemerken, daß nach Goethes Absicht der Erdgeist jupiterähnlich erscheinen und die Handlung vom Anfange bis zum Ostergesange ohne die Dazwischenstunft des Famulus geschehen, also monodramatisch eingerichtet werden sollte.

Die musikalische Hülfe und zugleich das regste Interesse für die Darstellung des Faust kam sehr bald von Seite eines polnischen, durch seine Ver= mählung dem preußischen Königshause verwandten Fürsten, Anton Radziwill, der im Fache der Musik künstlerischer Liebhaber und für Goethes Faust Enthusiast im besten Sinne des Wortes war. Durch ihn lernten die preußischen Prinzen das Gedicht kennen und faßten den heroischen Entschluß, den Faust, wie er leibt und lebt, unter sich auf= zuführen; namentlich war der Kronprinz ganz da= von begeistert und lebte und webte im Faust, wie Zelter den 18. Februar 1816 dem Dichter schrieb. Zelter selbst wurde zur ersten Zusammenkunft, die in Absicht der Aufführung gehalten wurde, einge= laden. Prinzen, Fürsten, Grafen und Herren waren

gegenwärtig, keiner hatte ein eigenes Exemplar, es ward herumgeschickt, die meisten Buchhändler hatten selber keines, mit einem Worte, das Gedicht war allen unbekannt, selbst den Artisten. ersten Leseproben, die im Frühjahr 1816 bei Rad= ziwill stattfanden, schildert Zelter sehr ergöplich. "Der Effect des Gedichtes auf fast lauter junge Zuhörer, denen alles fremd und neu war, ist höchst merkwürdig, sie können sich nicht genug wundern, daß das alles gedruckt steht, sie gehen hin und sehen ins Buch, ob es wirklich so dasteht. Daß es wahr ist, fühlen alle, und es ist, als ob sie sich erkundigten, ob die Wahrheit wahr ist." Wie patri= archalisch und gemüthlich erscheint in Zelters Schil= derung Friedrich Wilhelm III. bei der Leseprobe, die am 6. April gehalten wurde! Der ganze junge Hof war zugegen. "Als wir mit dem ersten Acte zu Ende waren, kam unvermuthet der König, der es wahrscheinlich zu Hause nicht länger hatte aus= halten können, da ihm alle Kinder davon gegangen waren. Nun wurde der ganze erste Act wiederholt. Der König, der nach alter Art anfänglich gehalten und zurückgezogen war, hielt über zwei Stunden still, wurde freundlich, gesprächig und wahrhaft

Rachdem Eckermann, der vertrauteste Freund der letten neun Lebensjahre des Dichters diese Aufzeich= nungen kennen gelernt hatte, erbat er sich die vorhan= denen Bruchstücke des zweiten Theiles, um zu prüfen, ob nicht vielmehr das Werk selbst auszudichten und deshalb die Mittheilung des Planes zurückzuhalten er bewog den fünfundsiebzigjährigen Und Dichter wirklich zur Wiederaufnahme und Vollen= dung seines Faust, die nun die Frucht der nächsten sieben Jahre sein sollte. Als sich das Werk dem Abschluß näherte, sagte Goethe eines Tages Eckermann: "Sie können es sich zurechnen, wenn ich den zweiten Theil des Faust zu Stande bringe. Ich habe es Ihnen schon oft gesagt, aber ich muß es wiederholen, damit Sie es missen." \*)

Wie weit dieser Theil in den Bruchstücken, welche Eckermann las, gediehen war, wissen wir nicht im Einzelnen. Daß der Plan desselben zu den ältesten Conceptionen gehöre, hat Goethe wiederholt in briefelichen Neußerungen versichert, die so gut als gleichzeitig sind, denn sie fallen in sein letztes Lebenseithr. Indessen schwanken seine Zeitangaben. Nach

<sup>\*)</sup> Gespräche, Theil I. S. 110 flgd. (10. August 1824). Th. II. S. 133 (7. März 1830).

einer Neußerung vom 1. December 1831 ist der zweite Theil seit fünfzig Jahren entworfen, einige Monate später (den 17. März 1832) schreibt Goethe, daß die Conception des Ganzen über sechzig Jahre alt sei, und in einem Briefe an Zelter vom 1. Juni 1831 will er den Plan des Ganzen schon in seinem zwanzigsten Lebensjahre gefaßt haben. Man darf es mit solchen runden Jahlen nicht zu genau nehmen; es wird gut sein, die Nichtigkeit derselben zu prüfen, indem man sie theils mit einander, theils mit früheren und genaueren Unsgaben des Dichters, wie mit dem nachweisbaren Entwickelungsgange des Werkes selbst vergleicht. Folgen wir diesen siehen Spuren.

### 2. Die Neugestaltung der Helena. Die Schlußsenen.

Fauft zwei Motive enthalten, die in den Bolksbüchern und dem Bolksichauspiele wurzeln: Fausts Erscheinung am Kaiserhose und seine Vermählung mit der Helena. Offenbar ist von diesem zweiten ihm wahlverwandten Thema Goethe frühzeitig er-Priffen worden, und der Gedanke, die Helena in seine Faustdichtung auszunehmen, entstand noch

unter dem fortwirkenden Eindrucke des Puppenspiels. "Es ist eine der ältesten Conceptionen," schreibt er an W. v. Humboldt, "sie ruht auf der alten Puppen= svielüberlieferung, daß Faust den Mephistopheles genöthigt, ihm die Helena zum Beilager heranzu= ichaffen."\*) In dem Volksschauspiel bringt ihm der Teufel die Helena, die sich, wie Faust sie in seine Arme schließen will, in ein höllisches Gespenst verz wandelt. Es scheint, daß auch Goethe zuerst die Absicht hatte, sie als Blendwerk darzustellen. Aber es ging dem Dichter des Faust wie diesem selbst: er gewann die Helena lieb, wie er sie schaute. Doch der Poet war gewaltiger als der Magus. Bon seiner dichterischen Kraft beseelt, sollte die He= lena kein verlarvtes Trugbild der Zauberei sein, sondern ein Geschöpf der erhabensten Poesie nach dem Vorbilde der griechischen Tragödie werden. In diesem Geiste hat Goethe während eines stillen Aufenthaltes in Jena im September 1800 die Gestaltung der Helena begonnen und darüber mit Schiller in Weimar, der von der Maria Stuart herkam und soeben den Plan zur Jungfrau von

<sup>\*)</sup> Goethes Briefw. mit den Gebrüdern v. Humboldt (1795—1832). S. 279 (22. Oct. 1826). Lgl. oben S. 72—74.

Erléans gefaßt hatte, einige bemerkenswerthe Briefe gewechselt. "Weine Helena ist wirklich aufgetreten," ihreibt er den 12. September. "Ihm zieht mich aber das Schöne in der Lage meiner Heldin so sehr an, daß es mich betrübt, wenn ich es zunächst in eine Fraze verwandeln soll. Wirklich fühle ich nicht geringe Lust, eine ernsthafte Tragödie auf das Angefangene zu gründen." Bei einem Besuche Shillers las Goethe den herrlichen Monolog der Delena. Beide Dichter waren einig, daß diese Dich= tung den Mittel= und Höhepunkt des zweiten Thei= les bilden musse; in ihren Briefen vom 23. Sep= tember bezeichnen beide die Helena als "den (Ripfel des Ganzen," "Ihre neuliche Vorlesung hat mich mit einem großen und vornehmen Eindruck ent= lassen; der edle, hohe Geist der alten Tragödie weht aus dem Monolog einem entgegen und macht den gehörigen Effect, indem er ruhig und mächtig das Tiefste aufregt." "Gelingt Ihnen diese Syn= these des Edlen mit dem Barbarischen, wie ich nicht zweifle, so wird auch der Schlüssel zu den übrigen Theilen des Ganzon gefunden sein, und es wird Ihnen alsdann nicht schwer sein, gleichsam analytisch von diesem Punkt aus den Sinn und 21 Runo Fifcher, Goethes Fauft.

Geist der übrigen Partien zu bestimmen vertheilen: denn dieser Gipfel, wie Sie ih: nennen, muß von allen Punkten des Gan sehen werden und nach allen hinsehen."\*)

Diese Worte Schillers sind erleuchten dürfen uns zur Orientirung über die Einr und Composition des zweiten Theiles gerad ein wegweisender Fingerzeig dienen. Es ist, sagt: man muß von der Helena aus "gle analytisch den Sinn und den Geist der Partien bestimmen und vertheilen."

Die Idee, woraus der Prolog im Himn vorging (1797), enthielt schon den Gedanke Wette zwischen Faust und Mephistopheles, endgültiger Ausgang nicht zweifelhaft sein Die Wette selbst wurde 1801 in die Dichtu geführt. Im unmittelbaren Zusammenhang mögen wohl schon damals die Schlußscer zweiten Theiles entstanden sein, wie au Aeußerung des Dichters erhellt. Sulpiz B der während des August 1815 in Wiesbaden, furt und Heidelberg mit Goethen verkehrte,

<sup>\*)</sup> Briefwechsel (1870). Bd. II. Nr. 763 und und 68.

ihn eines Tages nach dem Ende des Faust. "Das sage ich nicht," antwortete der Dichter, "darf es nicht sagen, aber es ist auch schon fertig und sehr gut und grandios gerathen, aus der besten Zeit." "Faust macht im Anfang dem Teufel eine Beding=
ung, woraus alles folgt."\*)

II.

### Die Ausbildung des zweiten Theiles.

1. Die Helena als Zwischenspiel.

Ein Vierteljahrhundert hatte die Dichtung gestuht, als Goethe sie im Herbst 1824 wiederaufnahm. Unter dem Eindruck der griechischen Freiheitskämpse und der philhellenischen Begeisterung, dieser classischer romantischen Inspiration, die seit 1823 in Europa erwacht war und den größten englischen Dichter des Zeitalters nach Griechenland trieb, wurde die Tragödie der Helena, die Goethe im September 1800 begonnen hatte, vollendet. Die Aussührung sällt in den Zeitraum vom Herbst 1824 bis zum Frühjahr 1826.\*\*) Die Vermählung der Helena mit Faust sollte zugleich die Vermählung des

<sup>\*)</sup> Sulpiz Boisserée (1862). Bb. I. S. 255 (3. Aug. 1815).

-\*\*) Bgl. Eckermann, Gespräche. I. S. 201 (15. Jan. 1827).

classischen und romantischen Ideals und damit di Ausgleichung eines Gegensates sinnbildlich darstellen, der seit den Anfängen des Jahrhunderts die deutsche Literatur und Dichtung bewegte. Aus der innigen Durchdringung beider entstehe die wahr haft moderne Poesie, die gegenwärtig sei, wie der Tag selbst. Diese neue Poesie sah Goethe gleich jam verkörpert in Lord Byron, der den 19. April 1824 in Missolonghi starb. Zwei Jahre später fiel Missolonghi. Nun mußte Euphorion, der Spröß ling des Faust und der Helena, auch die Gemüths art und die Schicksale des modernsten der Dichte in sich aufnehmen und sinnbildlich darstellen. 🏖 Stimmungen und Schicksale ber Welt verwebte sich so eng mit der Tragödie der Helena, daß E dem Dichter schien, jett erst sei die Zeit zu diese Dichtung erfüllt worden. "Ich habe von Zeit z Zeit daran fortgearbeitet, aber abgeschlossen konnt das Stück nicht werden, als in der Fülle der Zeiten da es denn jetzt seine volle 3000 Jahre spielt von Trojas Untergang bis zur Einnahme Missolonghis. So schrieb er ben 22. Dct. 1826 an W. v. Humboldt.\*

<sup>\*)</sup> Briefwechsel mit den Gebr. v. Humboldt (1876), S. 279 Bgl. Riemers Mittheilungen über Goethe. Bd. II. S. 581

In einer Aufzeichnung vom 10. Juni 1826, die sich im Goethe-Archiv befindet, giebt der Dichter über die Entstehung und Ausbildung seiner Helena= tragödie folgende Rechenschaft: "Dem alten, auf die ältere von Faust umgehende Fabel gegründeten Puppenspiel gemäß sollte im zweiten Theile meiner Tragödie gleichfalls die Verwegenheit Fausts dargestellt werden, womit er die schönste Frau, von der die Ueberlieferung meldet, die schöne Helena aus Griechenland in seine Arme begehrt. war nun nicht durch Blocksbergs Genossen, auch nicht durch die häßliche, nordischen Heren und Lam= Pyren nah verwandte Ennyo zu erlangen, sondern, wie in dem zweiten Theile. alles auf einer höheren Stufe gefunden wird, in den Bergschluchten Thej= saliens unmittelbar bei dämonischen Sibyllen zu suchen, welche durch merkwürdige Verhandlungen es dulegt dahin vermitteln, daß Persephone der Helena erlaubt, wieder in die Wirklichkeit zu treten, mit dem Beding, daß sie sich nirgends als auf dem eigent= lichen Boden von Sparta des Lebens wieder erfreuen sollte." "Das Stück beginnt also vor dem Palaste des Menelaus in Sparta, wo Helena, begleitet von einem Chor trojanischer Frauen, als eben gelandet auftritt, wie sie in den ersten Worten sogleich zu verstehen giebt: "Vom Strande komm' ich" u. s. f. Mehr aber dürfen wir von dem Gange und Inhal 1 des Stückes nicht verrathen. Dieses Zwischenspiel war gleich bei der ersten Conception des Ganzer ohne weiteres bestimmt und von Zeit zu Zeit ax die Entwickelung und Ausführung gedacht, worübe ich jedoch keine Rechenschaft geben könnte. Nur be merfe ich, daß in der Schiller'schen Corresponder vom Jahre 1800 dieser Arbeit als einer ernstlic vorgenommenen Erwähnung geschieht, wobei i= mich denn gar wohl erinnere, daß von Zeit 3-Zeit auf des Freundes Betrieb wieder Hand ar gelegt wurde, auch die lange Zeit her, wie ga manches andere, das ich früher unternommen, wieder ins Gedächtniß gerufen ward. Bei der Unter nehmung der vollständigen Ausgabe meiner Werks ward auch dieses wohlverwahrte Manuscript wieder vorgenommen und mit neu belebtem Muth diejes Zwischenspiel zu Ende geführt und umsomehr mit anhaltender Sorgfalt behandelt, als es auch einzeln für sich bestehen kann und in dem vierter Bande der neuen Ausgabe mitgetheilt werden soll."\*

<sup>\*)</sup> Rach einer Abschrift W. Scherers (Juni 1885).

To erschien es Ostern 1827 unter dem Titel: "Delena, classisch=romantische Phantas=magorie. Ein Zwischenspiel zu Faust."

In dem gleichzeitigen ersten Hefte des jechsten Bandes "über Kunst und Alterthum" erklärt sich Goethe über die Absicht und Bedeutung des zweiten Theiles überhaupt. "Fausts Charakter auf der Höhe, wohin die neue Ausbildung aus dem alten rohen Bolksmärchen denselben hervorgehoben hat, Itellt einen Mann dar, welcher in den allgemeinen Erdenschranken sich ungeduldig und unbehaglich füh= lend, den Besitz des höchsten Wissens und den Genuß der schönsten Güter für unzulänglich achtet, Teine Sehnsucht auch nur im mindesten zu befrie= digen: ein Geist, welcher deshalb, nach allen Seiten hin sich wendend, immer unglücklicher zurückkehrt. Diese Gesinnung ist dem modernen Wesen so analog, daß mehrere gute Köpfe die Lösung einer 10schen Aufgabe zu unternehmen sich gedrungen tühlten. Die Art, wie ich mich dabei benommen, hat sich Beifall erworben; vorzügliche Männer haben darüber gedacht und meinen Text commentirt, wel= ches ich dankbar anerkannte. Darüber aber muß ich mich wundern, daß diejenigen, welche eine Fort=

setzung und Ergänzung meines "Fragmentes" unternahmen, nicht auf den so naheliegenden Gedanken gekommen sind, es musse die Bearbeitung eines zweiten Theils sich nothwendig aus der bisherigen kümmerlichen Sphäre ganz erheben und einen sol= chen Mann in höhere Regionen, durch würdigere Verhältnisse durchführen. Wie ich nun von meiner Seite dieses angegriffen, lag im Stillen vor mir, von Zeit zu Zeit zu einiger Fortarbeit anregend, wobei ich mein Geheimniß vor allen und jeden sorgfältig verwahrte, immer in Hoffnung, das Werk einem gewünschten Abschluß entgegenzuführen. Jett aber darf ich nicht zurückhalten und bei der Her= ausgabe meiner sämmtlichen Bestrebungen kein Geheimniß mehr vor dem Publikum verbergen. Vicl= mehr fühle ich mich verpflichtet, all mein Bemühen, wenn auch fragmentarisch, nach und nach vorzulegen. Deshalb entschließe ich mich zuvörderst, oben benann= tes, in den zweiten Theil des Faust einzupassendes, in sich abgeschlossenes, kleineres Drama sofort bei der ersten Sendung der Werke mitzutheilen. Noch ist die große Kluft zwischen dem bekannten jammer= vollen Abschluß des ersten Theils und dem Eintritt der griechischen Heldenfrau nicht überbrückt."

### 2. Gin Bruchstück bes erften Actes.

So erscheint auch vom zweiten Theil zunächst ein Fragment, ein Zwischenspiel, welches in die Nitte des Stückes gehört und den dritten Act ausmachen soll. Jetzt sind die beiden großen Lücken auszufüllen und zu ergänzen, welche zwischen dem Schluß des ersten Theiles und dem Auftreten der Helena, zwischen dem Ende der Helena und dem schon längst fertigen Schlusse des Ganzen bestehen. Die nächste Aufgabe liegt in der Ausführung der beiden ersten Acte, um die Helena nicht mehr als Zwischenspielerin, sondern als Held in im Gange des Stückes erscheinen zu lassen.

Die alte Volksdichtung erzählt, daß Faust den Sos des Kaisers besucht und diesem den Alexander bervorgezaubert, daß er später bei einem Gastmahl in seinem eigenen Hause die Helena herausbeschworen, sich in dieselbe verliebt und von Mephistopheles ihren Besitz gefordert und erreicht habe. Goethe bat nun die beiden Jüge so combinirt, daß sie der Anlage des zweiten Theiles angepaßt wurden, nach welcher die Helena nicht in die Hölle gehört und dem Mephistopheles unterthan ist, vielmehr der wiederbelebenden Kraft der Begeisterung und Liebe

gehorcht, die sie dem Schoße der Vergangenheit entreißt und ins Dasein zurückruft. Er läßt ben Faust seinen neuen Lebensweg am Hofe des Raisers beginnen und diesem (nicht den Alexander und dessen (Bemahlin, sondern auf seinen Wunsch) den Paris und die Helena heraufbeschwören. Die Erscheinung derselben und ihre Wirkung auf Faust bildet den Schluß des ersten Actes, der mit Fausts Erwachen zu neuem Leben anfängt und in den nächstfolgenden Scenen, die als "Staatsrath", "Mummen= schanz", "Lustgarten" bezeichnet sind, uns die kaiser= liche Pfalz vor Augen führt. Die Reihe dieser Scenen bis in den Anfang der vierten, der Zahl nach 1424 Verse, die fast dreiviertel des ganzen ersten Actes ausmachen, hat Goethe als Bruchstück im zwölften Bande der neuen Ausgabe veröffent= licht, wo sie Ostern 1828 erschienen.

### 3. Die brei ersten Acte.

Run war der erste Act zu vollenden und der zweite auszuführen, wobei sich der Dichter Aufsaben gesetzt hatte, welche die größten Schwierigsteiten enthielten, da Scenen zu gestalten waren, die ohne alle Nithülse der Anschauung erfunden

jein wollten. Um die Helena dem Kaiser heraufzubeschwören, sollte Faust "zu den Müttern" herabsieigen; um ihre Wiederbelebung von der Persephone zu erreichen, führte der Weg durch die
"classische Walpurgisnacht"; um den Faust
und Nephistopheles auf diesem Wege zu geleiten,
erfand sich Goethe den "Homunculus", der aus
der Werkstätte Wagners hervorgehen sollte.

Die schmerzlichsten Erschütterungen, die er noch erleben konnte, unterbrachen das langsam fort= rie Gende Werk: der Tod seines fürstlichen Freundes Rarl August am 14. Juni 1828, der Tod der 65 Coßherzogin Luise am 14. Februar 1830 und der jeines einzigen Sohnes, welcher den 28. October 1 😂 30 in Rom starb; wenige Wochen nachher in Nacht des 30. November erlitt Goethe einen tigen Blutsturz. Seitdem er das große Bruch= 1 Tid des ersten Actes zum Druck nach Augsburg Sesendet (Januar 1828), vergingen fast drei Jahre, Evor jene Aufgaben gelöst und die drei ersten Ecte fertig gestellt waren. Den 27. Juli 1828 Reldet er von Dornburg aus, wohin er sich nach Dem Tode des Großherzogs in die Einsamkeit zurück= Rezogen hatte: "der Anfang des zweiten Actes ist

gelungen. Es kommt nun barauf an, ben ersten Act zu schließen, der bis aufs lette Detail erfunden ist." Aber noch den 16. December 1829 schreibt er: "meine einzige Sorge und Bemühung ist nun, die zwei ersten Acte fertig zu bringen, damit sie sich an den dritten klüglich und weislich anschließen mögen." Erst nach Jahresfrist erhält Zelter die Nachricht, daß dieses Ziel erreicht sei. "Die zwei ersten Acte des Faust sind fertig. Die Exclamation des Cardinals von Este, womit er den Ariost zu ehren glaubte, möchte wohl hier am Ort sein: genug! Helena tritt zu Anfang des dritten Actes nicht als Zwischenspielerin, sondern als Heroine ohne weiteres auf. Der Decurs dieser dritten Abtheilung ist bekannt; inwiefern die Götter zum vierten Act helfen, steht dahin. Der fünfte bis zum Ende des Endes steht auch schon auf dem Papier."\*)

Doch hatte Goethe jenes Ziel, wie es scheint, wohl schon im Sommer 1830 erreicht. Wir erfahren aus Eckermanns Mittheilungen, daß ihm der Dichter den Gang zu den Müttern den 10. Januar 1830

<sup>\*)</sup> Briefwechsel Goethes mit Zelter. Bd. V. S. 340. VI. S. 104 (4. Januar 1831).

Vorlas, daß vier Wochen später von der classischen Walpurgisnacht über die Hälfte vollendet und das Manuscript während der nächsten Wochen im Wachsien begriffen war. Vom 21. April bis zum 23ten Vovember war Eckermann, der Goethes Sohn nach Italien begleitet hatte, von Weimar abwesend und Vußte aus Briefen des Dichters, wie er diesem Von Genf den 14. September 1830 schreibt, daß die Lücken und das Ende der classischen WalsPurgisnacht glücklich erobert, die drei ersten Acte Also vollkommen fertig, die Helena verbunden und Demnach das Schwierisste gethan sei.\*)

### 4. Die beiden letten Actc.

Se handelt sich noch um den vierten Act und den Anfang des fünften, der im vollsten Gegensatz zu dem rastlosen, jeden Augenblick unbefriedigten Faust nit dem idyllischen, in glücklichster Ruhe und Stille Nealterten Chepaar Philemon und Baucis besinnen sollte. Den Plan zu diesem Idyll hatte Goethe wohl schon 1800 gefaßt, gleichzeitig als er die Helena zur tragischen Heldin erhob; die Dich-

<sup>\*)</sup> Eckermann, Gespräche II. S. 116, 121, 123, 130 und 155.

tung selbst war eines der spätesten Werke. ?

2. Mai 1831 schreibt Eckermann: "Goethe erfrimich mit der Nachricht, daß es ihm in diesen Tagelungen, den bisher sehlenden Ansang des siten Actes vom Faust fertig zu machen. Die tention auch dieser Scenen, sagte er, ist i dreißig Jahre alt; sie war von solcher Bedeuti daß ich daran das Interesse nicht verloren, so schwer auszusühren, daß ich mich davor sütete. Ich bin nun durch manche Künste wi in Zug gesommen, und wenn das Glück gut so schreibe ich jetzt den vierten Act hintereinan weg."\*) Und so geschah es.

Nach der Vollendung des Zwischenspiels stan zur Fortsetzung zwei Wege offen: vom Schluß ersten Theiles zur Helena oder vom Schluß Helena zu dem des Ganzen; Goethe konnte der Ausführung entweder des ersten oder des : ten Actes beginnen. In den Naitagen des Ja 1827 stand er frischen Muthes auf dem Pur wo der zweite Weg vor ihm lag. "Nun soll Bekenntniß im Stillen zu dir gelangen," schi

<sup>\*)</sup> Gefermann, Gespräche. II. S. 229 figd.

er an Zelter, "daß ich durch guter Geister fördernde Theilnahme mich wieder an Faust begeben habe, und zwar gerade dahin, wo er, aus der antiken Bolke sich niederlassend, wieder seinem bösen Genius begegnet." "Lon diesem Punkt an gedenke ich weiter fortzuschreiten und die Lücke auszusüllen zwischen dem völligen Schluß, der schon längst kertig ist."\*)

Indessen hatte Goethe diesen Entschluß fallen Lassen und den ersten Weg ergriffen, der ihn mehstere Jahre aushielt. Es scheint, daß nach Lollstendung der drei ersten Acte der vierte noch nicht viel weiter gediehen war, als der obige Brief an Belter vom 24. Mai 1827 kundgiebt. Eckermann berichtet unter dem 13. Februar 1831: "Goethe erzählt mir, daß er im vierten Act des Faust fortschre, und daß ihm jetzt der Anfang so gelungen, wie er es gewünscht." ""Ich werde nun diese ganze Lücke von der Helena dis zum fertigen fünsten Acte durchersinden und in einem ausführlichen Schema niederschreiben. Dieser Act bekommt wies der einen ganz eigenen Charakter, so daß er, wie

<sup>\*)</sup> Briefwechsel. Bb. IV. S. 310 (24. Mai 1827).

eine für sich bestehende kleine Welt, sich dem Ganze-

Dieses sein letztes Werk hat er während de letten Sommers, den er erleben sollte, in der Eir samfeit seines Gartenhauses vollendet. "Ich bi ganz ins innere Klostergartenleben beschränkt, un damit ich es nur mit wenig Worten ausspreche den zweiten Theil meines Faust zu vollenden. E ist keine Kleinigkeit, was man im zwanzigste Jahre concipirt hat, im zweiundachtzigsten auße 8 sich darzustellen und ein solches inneres lebendige Unochengerippe mit Sehnen, Fleisch und Oberhausst zu bekleiden, auch wohl dem fertig Hingestellte nody einige Mantelfalten umzuschlagen, damit alle= = 3 zusammen ein offenbares Räthsel bleibe, die Men schen fort und fort ergöße und ihnen zu schaffer - n mache." So schreibt er den 1. Juni 1831 ar = n Belter. \*\*)

Er hatte sich vorgenommen, daß der zweite Theix I des Faust druckfertig sein solle, bevor er selbst sein Inzweiundachtzigstes Jahr vollendet habe. Die Absicht It wurde erfüllt. Schon den 20. Juli konnte er den In

<sup>\*) (</sup>Fckermann, Gespräche. Bd. II. S. 178. — \*\*) **Brief** = wechsel. Bd. VI. S. 193.

dreunde H. Meyer melden, daß jetzt das Ganze vor ihm liege und nur noch Kleinigkeiten zu berichtigen seien. "So ist nun ein schwerer Stein über den Berggipfel auf die andere Seite hinabsewälzt." Den 3. November 1787 hatte er von Rom aus geschrieben: "Nun liegen noch zwei solche Steine vor mir, wie Faust und Tasso."

Das Werk war begonnen in der ersten Voll= frast des Genies, in jener productivsten Zeit seines Lebens, von der Goethe in Dichtung und Wahr= beit sagt: "mein Talent versagte mir nie, es geborchte mir zu jeder Stunde." So entstand seine erste Faustbichtung. Ganz anders verhielt es sich Mit der letten. Er selbst äußert sich über diesen Contrast in einem Gespräche mit Eckermann vom 11. März 1828: "Ich hatte in meinem Leben eine Zeit, wo ich täglich einen gedruckten Bogen von mir fordern konnte, und es gelang mir mit Leich= tigkeit. Meine Geschwister habe ich in drei Tagen Beschrieben, meinen Clavigo, wie Sie wissen, in acht. Zett soll ich dergleichen wohl bleiben lassen, und doch kann ich über Mangel an Productivität Telbst in meinem hohen Alter mich keineswegs beflagen." "Als mich vor zehn, zwölf Jahren in der 22 Runo Fifder, Goethes Zauft.

Glücklichen Zeit nach den Befreiungskriegen ie Gedichte des Divan in ihrer Gewalt hatten, war ich productiv genug, um oft in einem Tage zwei dis drei zu machen, auf freiem Felde, im Wagen oder im Gasthof, es war mir alles gleich. Jest, am zweiten Theil meines Faust, kann ich nur in den frühen Stunden des Tages arbeiten, wo ich mich vom Schlaf erquickt und gestärkt fühle, und die Frazen des täglichen Lebens mich noch nicht verwirrt haben. Und doch was ist es, das ich ausführe? Im allerglücklichsten Fall eine geschriebere Seite, in der Regel aber nur soviel, als man arts den Raum einer Handbreit schreiben könnte, und oft bei unproductiver Stimmung noch weniger.

Ein so lange erstrebtes, zulett so mühsam er reichtes Ziel war gewonnen, und Goethe hatte de Gefühl, daß mit der Vollendung dieses Werkseine Lebensaufgabe erfüllt sei. "Nein ferner Leben kann ich nunmehr als ein reines Gesches if ansehen, und es ist jett im Grunde ganz einerlesi, ob und was ich noch thue."\*\*)

<sup>\*)</sup> Eckermann, Gespräche. III. S. 161 flgb. — \*\*) Eber \*\* baselbst. II. S. 237.

Der lette Brief, den Goethe nach dem Ausbruche der tödlichen Krankheit an einem Tage schein= barer Genesung, den 17. März 1832, an W. v. Hum= boldt schrieb, enthält noch ein Bekenntniß über den weiten Theil des Faust. "Es sind über sechszig Jahre, daß die Conception des Faust bei mir jugend= lich von vornherein klar, die ganze Reihenfolge der Scenen hin(gegen) weniger ausführlich vorlag. Nun hab' ich die Absicht immer sachte neben mir her= gehen lassen und nur die mir gerade interessantesten Stellen durchgearbeitet, so daß im zweiten Theile Lücken blieben, durch ein gleichmäßiges Interesse mit dem Uebrigen zu verbinden. Hier trat nun freilich die große Schwierigkeit ein, dasjenige durch Vorsatz und Charakter zu erreichen, was eigentlich der freiwilligen thätigen Natur allein zukommen lollte. Es wäre aber nicht gut, wenn es nicht auch nach einem so lange thätig nachbenkenden Leben möglich geworden wäre, und ich lasse mich keine Furcht angehen: man werde das Aeltere vom Neueren, das Spätere vom Früheren unterscheiden können, welches wir dann den künftigen Lesern zur geneigten Einsicht übergeben wollen."

#### III.

# Die Aufführung.

In dem ersten Bande der nachgelassenen Wert erschien der zweite Theil des Faust, sechszig Jah nach jener wetlarer Zeit, wo Faust und Werth gleichzeitig in unserem Dichter gährten. Für bo große Publikum war das Werk ein Buch mit siebe " Siegeln, es erschien ihm so dunkel und schwieri, daß die Absichten des Dichters vielleicht zu ergrür den und ergrübeln, aber das Werk selbst nicht genußreich zu verstehen und zu lesen sei. Woh fehlte es nicht an Stimmen der Anerkennung un = 3 Bewunderung, aber sie waren selten; die herr schende Meinung wurde von den Aussprüchen an 🖚 11: gesehener und berufener Kritiker genährt, welche aus den Schwächen des Werkes die seiner Wirkunca 19 erklärten. Es gab viele, die den ersten Theil de == = d (Goethe'schen Faust auswendig wußten und mis sit Begeisterung priesen, dagegen den zweiten kaun sil je gelesen hatten. Während der erste Theil in der \*\* vollsten Beleuchtung lag, blieb der zweite im tief====== sten Schatten.

Dieser Verborgenheit hat die Bühne ein Ende

Dichters, den 28. August 1849, wurde in Dresden die Helena aufgeführt, die K. Guskow als Drasmaturg sinns und wirkungsvoll in Scene sette. Faust beschwört die Helena und erlebt die Versmählung mit ihr als Traumbild.

Jur hundertjährigen Feier der Ankunft Goethes in Weimar wurde dort im November 1875 zum ersten mal die ganze Fausttragödie vollständig aufsgesührt: ein Verdienst, das in der Geschichte des Goethe'schen Faust wie der deutschen Bühne sich D. Devrient durch seine Inscenirung erworben hat. Diese Aufführungen sind wiederholt worden und nicht ohne die Nachfolge anderer Bühnen gesblieben, die entweder das weimar'sche Vorbild nachsgeahmt oder auf eigene Art den zweiten Theil in Scene gesetzt haben.

Wir prüsen hier nicht, inwieweit diese Versuche Belungen sind und ob sie fortbestehen werden. Keine Poch so geschickte Bühnenkunst wird einem Mangel Shelsen können, der mit dem Charakter des Werkes selbst verknüpft ist. Wenn der Mythus oder die Fabel, wie Aristoteles und Lessing geurtheilt haben, Zu den Hauptsachen gehört, die keiner dramatischen Dichtung sehlen dürsen, weil sie den Stoff der

Handlung ausmachen, so gebricht dem zweiten Theist des Goethe'schen Faust diese Hauptsache: die = 1 zählbare Begebenheit. Aber einen Erfolg, we nicht rückgängig gemacht werden kann, haben je mit theatralischen Darstellungen gehabt: das Werk Hat aufgehört so gut wie unbekannt zu sein. De vin sehen ist populärer als lesen, und anschauen leich ter als nachdenken.

Nachdem wir den Entwickelungsgang des Goethe's sichen Kaust von seiner Entstehung bis zu seiner Ertstehung bis zu seiner Erdlendung und theatralischen Lausbahn verso Egt haben, ist nun unsere Aufgabe, in den inner Bau des Werkes selbst einzugehen, um die Indeund Composition desselben zu beurtheilen.

# Sechszehntes Capitel.

# Die Bestandtheile des Werkes.

I.

# Die alte und neue Dichtung.

1. Die kritische Frage.

In jenem Briefe an W. v. Humboldt vom 17. März 1832, wohl dem letzten, den Goethe geschrieben hat, übergiebt er es den künftigen Lesern seines Faust, darin das Aeltere vom Neueren, das Frühere vom Späteren zu unterscheiden; er selbst befürchtet nicht, daß sie es vermögen werden. Dies ist nun unser gegenwärtiges Thema. Was die Zeitzunterschiede der Bestandtheile, gleichsam die Schickten des Werkes betrisst, so sind wir in der Hauptsche schon durch den Entwickelungsgang des letzteren darüber belehrt. Wir wissen, daß die srühesten Theile in den Jahren 1772—75 entstanden sind, daß 1788 zwei Scenen hinzukamen, und aus den vorhandenen Aufzeichnungen das Fragment im

Jahre 1790 aus Licht trat; wir wissen fern 🚤 daß die Dichtung in den Jahren 1797—18 🗨 wieder aufgenommen, ergänzt und in die Gest gebracht wurde, die als erster Theil der Tragözi 1808 erschien, und daß man sechszehn Jahre spä z c aus dem Nachlasse den zweiten Theil herausgesch ben Goethe in den Jahren 1824—1831 ausgefüldt hatte. Das Jahr 1797 bildet den Wendepun Et der die früheren und späteren Bestandtheile ich Ci det: wir dürfen jene insgesammt die alte, die insgesammt die neue Dichtung nennen. Run 🝜 die eigentliche und hauptsächliche Frage, ob di beiden Grundbestandtheile des Werkes trot ihr zeitlichen Verschiedenheit innerlich bergestalt 3 fammenhängen, daß sie die Glieder eines pla mäßig entworfenen und durchgeführten (Vanzen au machen? Dies ist die Grundfrage der kritische Untersuchung.

# 2. Die Angaben Goethes.

Wir kennen die Aussagen des zweiundachtzig jährigen Dichters, nach denen sein Werk aus einer Grundidee oder Conception entsprungen sei, wenne auch die Ausführung über sechszig Jahre gedauert

habe. Doch sind diese Zeugnisse unter sich selbst nicht ganz einig. Was den Plan zum zweiten Sheile betrifft, so will Goethe denselben jest im Ichre 1769, jest im Jahre 1771, jest im Jahre 1781 gefaßt haben. Daneben ersahren wir aus Pleichzeitigen Briefen und Gesprächen, daß in der Ausführung jenes Theiles ganze Acte nicht blos zu gestalten, sondern von Anfang bis zu Ende "durchzuersinden" waren, was dem Dichter nur mit großer Mühe gelang und uns zu der Vorsstellung nöthigt, daß jener frühe Plan nur eine sehr unbestimmte Idee gewesen sein könne.\*)

Die erwähnten Zeugnisse sind aus der spätesten Zeit. Diesen treten frühere gegenüber, die den Anfängen der Dichtung um vieles näher stehen, wie das italienische Tagebuch, und wichtige Mosmente ihrer Wiederaufnahme und Erneuerung unsmittelbar abspiegeln, wie der Brieswechsel mit Schiller. Man vergleiche den Brief an Zelter vom 1. Juni 1831 mit dem Berichte des Tagebuches vom 1. März 1788. Dort heißt es: "Es ist keine Kleinigkeit, was man im zwanzigsten Jahre

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. XV. S. 318-19.

concipirt hat, im zweiundachtzigsten außer sich da zustellen." Hier heißt es: "Zuerst ward der Pla zu Faust gemacht, und ich hoffe, diese Operatic joll mir geglückt sein. Natürlich ist es ein and Ding, das Stück jett oder vor fünfzehn Jahr€ ausschreiben; ich benke, es soll nichts dabei ve lieren, besonders da ich jetzt glaube, den Fade wiedergefunden zu haben." Nach den Briefen 🗖 Zelter und Humboldt sollte man meinen, daß Goet # jenen Faden niemals verloren hatte, den er do nach seiner eigenen Aussage vierzig Jahre früh€ erst wiederfinden mußte und auch nur glaubte wiede gefunden zu haben. Wäre der Plan zum Fau wie wir nach dem letten Briefe an Humboldt a nehmen müssen, schon im Jahre 1772 "jugendla von vornherein klar" gewesen, so hätte doch 📂 alte Dichtung aus den Jahren 1772 – 75 die sch= im Werk begriffene Ausführung desselben se müssen; dann aber ist nicht zu verstehen, wie Goet ein Vierteljahrhundert später, den 22. Juni 1795 an Schiller schreiben konnte, daß er jetzt erst "di Ausführung des Planes, der eigentlich nur ein Ibee sei, näher vorbereite". Hätte ein solcheeinmüthiger Plan bestanden, so mürde in keinen

den Dichter an diese empfänglichen, begeisterungs= fähigen Herzen:

Sie ehren noch ben Schwung, erfreuen sich am Schein; Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen, Ein Werdender wird immer dankbar sein.

Hier überwältigt den Dichter des Vorspiels die Erinnerung an die eigene Jugend, wie den der Zueignung ihr Zauberhauch mit sich fortriß:

So gieb mir auch die Zeiten wieder, Da ich noch selbst im Werden war, Da sich ein Quell gedrängter Lieder Ununterbrochen neu gedar, Da Nebel mir die Welt verhüllten, Die Knospe Wunder noch versprach, Da ich die tausend Blumen brach, Die alle Thäler reichlich füllten. Ich hatte nichts und doch genug: Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug. Gieb ungebändigt jene Triebe, Das tiese, schmerzenvolle Glück, Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe, Gich meine Jugend mir zurück!

Das Vorspiel nennt die Fausttragödie nicht; aber die alte ist offenbar mehr nach dem Geschmack der Theaterleute, als die neue.

so sollen wir nach den spätesten glauben, was wonach allen früheren bezweifeln müssen: daß sei—Fausttragödie aus einer ursprünglichen und foweitenden Grundidee concipirt war.

## 3. Das Zeugniß ber Dichtung.

Nun aber haben wir über die innere und pla= mäßige Einrichtung unseres Gedichtes nicht bl= Goethen, sondern vor allem seinen Faust selbst \_ hören. Wir werden auch die sichersten Zeugni für unrichtig halten, wenn sie durch die Stimm des Werkes selbst widerlegt werden. Dieses ve= kündet uns in der erhabensten Form, durch de "Prolog im Himmel" die Idee, die sein Grun thema ausmacht. Als Goethe im Juni 1797 dieje Prolog dichtete, war seit den Anfängen der alte Dichtung schon ein Vierteljahrhundert verganger das Fragment erschien achtzehn Jahre früher alder Prolog, der zur neuen Dichtung gehört, abedie gesammte Tragödie einführt und für beide Theile derselben, also auch für die alte Dichtung gelten soll. Run ist die Frage: ob diese lettere von der Idee des Prologes schon durchdrungen und beherrscht ist? So ist das Hauptthema der

fritischen Untersuchung zu fassen, dem alle übrigen Punkte sich unterordnen. Wir müssen also sehen, worin jene Idee besteht, um ihre Tragweite er= messen und die Frage nach ihrer Geltung und gleichsam rückwirkenden Kraft stellen zu können; wir mussen beide Dichtungen, die alte und neue, mit einander vergleichen, um diese Frage zu ent= Icheiden. Sollten wir zu dem Ergebniß gelangen, daß die alte Dichtung mit dem Prologe nicht übereinstimmt, dann würde die Frage entstehen: welcher Plan dem Dichter vorgeschwebt haben mag, als er im Vollgefühle seiner titanischen Kraft die Fausttragödie begann? "Meine titanischen Ideen waren nur Luftgestalten, die einer ernsten Epoche vorspukten," schrieb Goethe in sein Tagebuch, als er im Januar 1788 von Rom aus auf die frankfurter Prometheuszeit zurückblickte. Und erst neun Iahre nach seiner Rückkehr von Italien entstand der Prolog, der die Umdichtung der Sage enthielt und den Gedanken ausführte, den schon Lessing Gehabt und der Welt hinterlassen hatte. Dieser Gebanke war die Rettung des Faust.\*)

<sup>\*)</sup> S. oben S. 213 flgd.

### II.

# Die Zueignung und das Vorspiel.

# 1. Die Zueignung.

Man könnte die drei Gedichte, die zur Einführu des ganzen Dramas dienen, Goethes Prolegome zu seinem Faust nennen, sie bilden eine Trilog deren Thema in der Wiederbelebung und Eröffnu unserer Fausttragödie besteht. Die Grundstimmu des Dichters in der Erneuerung seines Jugen werkes, in der Erfüllung seines Künstlerberuses, der Abwendung von dem Beifall der Welt auf I von ihm erreichten, einsamen Geisteshöhe offenban uns die Zueignung und das Vorspiel; die Grunidee der Dichtung giebt der Prolog.

"Neine titanischen Ideen waren Luftgeste ten, die einer ernsten Epoche vorspukten," ha Goethe noch in Italien von jenem Sturme u Drange gesagt, woraus seine erste Faustdichturals der gewaltigste Ausdruck seiner titanischen Ide hervorgegangen war. Je weiter sich der Dicht von seiner Prometheuszeit entsernt, je ernster u reicher seine Lebensanschauung, je bewußter u maßvoller sein künstlerisches Schaffen sich gestalt Werweile doch! du bist so schön! Dann magst du mich in Fesseln schlagen, Dann will ich gern zu Grunde gehn! Dann mag die Todtenglocke schallen, Dann bist du beines Dienstes frei, Die 11hr mag stehen, der Zeiger fallen, Es sei die Zeit für mich vorbei.

Der Termin ist das Lebensziel, bedingt nicht durch eine Frist, sondern durch den Verlust der Wette. So erscheint nach dem Ausgange der letzteren Fausts Schickfal zunächst ungewiß und problematisch, keineswegs ausgemacht, wie in der Volksjage. Diese ist völlig verlassen. Man wolle mir nicht entgegnen, daß ja auch bei Goethe auf die Wette ein schriftlicher, mit Blut unterzeichneter Pact folgt. Weit entfernt, die Volksjage in diesem Zuge nachzuahmen, wollte der Dichter vielmehr den Unterschied zwischen einer solchen Wette und einem solchen Pact grell badurch erleuchten. Hier ist der Pact nicht furchtbar, sondern absurd und lächerlich. "Auch was Geschrieb'nes forderst du, Pedant?" "Wenn dies dir völlig G'nüge thut, so mag es bei der Frațe bleiben." Wenn Faust die Wette

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten? Fühl' ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? Ihr drängt euch zu! Nun gut, so mögt ihr walten Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt; Wein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage, Und manche liebe Schatten steigen auf: Gleich einer alten, halbverklung'nen Sage, Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf; Der Schmerz wird nen, es wiederholt die Klage Des Lebens labyrinthisch irren Lauf Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden Lom Glück getäuscht vor mir hinweggeschwunden.

Sie hören nicht die folgenden Gejänge, Die Seelen, denen ich die ersten sang; Zerstoben ist das freundliche Gedränge, Verklungen, ach, der erste Wiederklang. Plein Leid ertönt der unbekannten Menge, Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang, Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet, Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen Rach jenem stillen, erusten Beisterreich;

Ge schwebet nun in unbestimmten Tönen Wein lispelnd Lied, der Aeolsharse gleich; Ein Schauer fast mich, Thräne folgt den Thränen, Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich; Was ich besitze, seh' ich wie im Weiten, Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.

### 2. Das Vorspiel.

Gleichzeitig mit unserem Faustfragmente war erste deutsche Nebersetzung der Sakuntala des Lidasa erschienen, worin ein Gespräch zwischen Et Schauspieldirector und einer Schauspielerin Drama voranging; Goethe hatte Forster's bersetzung kennen gelernt, und das Beispiel des Dischen Dichters gab ihm die Anregung zu seinem dichten, worin der Director und die lustige Perz, die den Beisall des Theaterpublikums gewinnen Ichten, mit dem Dichter auftreten und von diesem Schen, mit dem Dichter auftreten und von diesem Tück begehren, das ihren Wünschen entspricht, un sie wollen bezahlt und beklatscht sein.

Wir hören den Dichter der Zueignung, den r Beifall der unbekannten Menge eher schreckt s anlockt: "Ihr Beifall selbst macht meinem erzen bang!" Er ist kein Theaterdichter nach m Herzen des Directors: D, sprich mir nicht von jener bunten Menge, Bei deren Aublick uns der Geist eutslicht! Verhülle mir das wogende Gedränge, Das wider Willen uns zum Strudel zieht. Nein, führe mich zur stillen Himmelsenge, Wo nur dem Dichter reine Freude blüht, Wo Lieb' und Freundschaft unseres Herzens Serzens Surgens

Ach, was in tiefer Bruft uns da entsprungen, Was sich die Lippe schüchtern vorgelallt, Vißrathen jest und jest vielleicht gelungen, Verschlingt des wilden Angenblicks Gewalt.

Aus solchen einsamen Selbstgesprächen war et der Werther und der Faust entstanden. Und seinen genialen Jugendwerken, die im Drange Dugenblickes geschaffen und vom Jubel der Lesebegrüßt wurden, erscheint jetzt dem gereisten Dicker so vieles mißrathen und versehlt. Langsam reif seine Meisterwerke. Jahre vergingen über der Bereint des Egmont, der Jehigenie und des Tasse

Oft, wenn es erst durch Jahre durchgebrungen, Gricheint es in vollendeter Gestalt. Was glänzt, ist für den Angenblick geboren, Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. Aus dem Dichter der Sturm= und Drangzeit ist nun ein echter Künstler geworden, der den Beruf und die Kraft fühlt, die Herzen zu ergreisen, die chaotischen Gewalten zu bemeistern, die Harmonie, die ihn selbst erfüllt, im Wohllaut des Gesdichtes, in der Schönheit planmäßiger, lebens= und bedeutungsvoller Kunstwerke der Welt mitzutheilen und zu offenbaren. Und von ihm verlangt man "ein Stück in Stücken"; der Director muthet es ihm zu: "Solch' ein Ragout, es muß euch glücken!"

Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein solches Handwerk sei, Wie wenig bas dem echten Künstler zieme.

Sin solcher Dichter soll den Geschäftsleuten der Theaterinteressen helsen, ihr Publikum ein Paar Stunden zu amüsiren! Ihm sagt man: "Sucht nur die Menschen zu verwirren, sie zu befriedigen ist schwer!"

Geh hin und such' dir einen andern Knecht! Der Dichter sollte wohl das höchste Recht, Das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt, Um deinetwillen freventlich verscherzen! Wodurch bewegt er alle Herzen? Wodurch bezwingt er jedes Element?

Bit es der Ginklang nicht, der aus dem Bujen drie Ragt Und in sein Berg die Welt zurücke schlingt? Wenn die Natur des Fadens ew'ge Länge, (Bleichgültig brebend, auf die Spindel zwingt, Wenn aller Wesen unharmon'iche Menge Verbrießlich burch einander klingt, Wer theilt die fließend immer gleiche Reihe Belebend ab, daß sie sich rhythmisch regt? Wer ruft das Ginzelne zur allgemeinen Weihe, Wo es in herrlichen Accorden schlägt? Wer läßt den Sturm zu Leibenschaften wüthen? Das Abendroth im ernsten Sinne glühn? Wer schüttet alle schönen Frühlingsblüthen Auf der Geliebten Pfade hin? Wer flicht die unbedeutend grünen Blätter Bum Chrenfranz Berdiensten jeder Art? Wer sichert den Olymp, vereinet Götter? Des Menschen Kraft, im Dichter offenbart!

Wenn die hohe Vollendung des echten Künslers sich vereinigen ließe mit jener Fülle jugenslicher Dichterkraft, die in den Tagen, wo se Talent ihm nie versagte, den Götz und Werthe den Prometheus und Faust schuf! Um dichterissauf die Welt zu wirken, muß man die Herzen des Ingend erschüttern; um es zu können, muß mas selbst noch jung sein. Die lustige Person mahre

n Dichter an diese empfänglichen, begeisterungs= higen Herzen:

Sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein; Ber fertig ist, dem ist nichts recht zu machen, Sin Werdender wird immer dankbar sein.

Dier überwältigt den Dichter des Vorspiels die innerung an die eigene Jugend, wie den der eignung ihr Zauberhauch mit sich fortriß:

So gieb mir auch die Zeiten wieder, Da ich noch selbst im Werden war, Da sich ein Quell gedrängter Lieder Ununterbrochen neu gebar, Da Nebel mir die Welt verhüllten, Die Knospe Wunder noch versprach, Da ich die tausend Blumen brach, Die alle Thäler reichlich füllten. Ich hatte nichts und doch genug: Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug. Gieb ungebändigt jene Triebe, Das tiefe, schmerzenvolle Glück, Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe, Gieb meine Jugend mir zurück!

Das Vorspiel nennt die Fausttragödie nicht; r die alte ist offenbar mehr nach dem Geschmack Theaterleute, als die neue.

### III.

# Der neue Faustmythus.

1. Die Ibee der Rettung.

Schon in dem Magus unserer Volksjage 1 ein erhabener Zug sichtbar, den das älteste Fau buch, Marlowe's Tragödie und das deutsche Vol schauspiel hervorgehoben hatten: der Drang ne höchster Erkenntniß, das Trachten nach Zaub fräften aus unbefriedigtem Wissensburst. "Er nal Adlerflügel an sich und wollte alle Gründe Himmel und auf Erden erforschen!" Je heller! Zeiten werden, um so mehr erleuchtet sich in de Sagengebilde des Fauft diefer Zug, diese angebore Höhenrichtung seines Geistes, sie erscheint als d eigentlich Faustische. Wissensdurst ist auch We durst. Eine solche Natur muß die Welt erlet und geht den Weg der Leidenschaften, der, r Dante zu reden, durch den Wald der Verirrung führt, sie wird von den Versuchungen der W erfaßt und tief in Schuld verstrickt werden, sie fa fallen, aber vermöge ihrer Höhenrichtung nicht f fen, sondern muß mitten in den Verdunkelung des Lebens dem Licht und der Läuterung zustreb Eine aufwärts gerichtete und emporstrebende Mensch

Natur ist gut. "Ein guter Mensch in seinem dunkeln Trange ist sich des rechten Weges wohl bewußt." Es stand schon bei Lessing sest, daß die Teusel nicht liegen sollten. Das Prometheische ist nicht diado-lisch, sondern göttlich; das Faustische ist unzerstörbar, unverderblich. Wenn jener Compaß, den die Natur zu seiner Mitgist gemacht hat, die ursprüngliche Richtung verliert, wenn das hohe Streben vernichtet und das Heer der niederen Begierden in ihm zur Herrschaft gebracht werden kann, dann ist Faust verloren und das Böse hat gesiegt.

Daß es nicht siegt und Faust die Rettung erstingt, deren Bürgschaft er in sich trägt, will nun die neue Dichtung zeigen, sie muß daher ihren Faust mit dem Versucher verkehren und eine Art Vact schließen lassen: in diesem Punkte macht die neue Fabel noch gemeinsame Sache mit der alten. Rur kann der Vertrag beider nicht mehr auf eine bestimmte Frist lauten, nach deren Ablauf Faust rettungslos dem Teusel gehört und der Hölle verställt: in diesem Punkte verläßt die neue Dichtung Nauz den Weg und die Richtung der alten. Faust ist mur in einem Falle verloren: wenn er sich selbst verliert, wenn er aufhört zu ringen und zu

streben, wenn seine Kraft im Genusse der DEE verschüttet, begraben, erstickt wird, wenn er Zm Genusse — jeder ist beschränkt — beharrt und sich der Lust — jede ist momentan — verknechtet, wern mit einem Worte an die Stelle des Strebens Behagen an sich und die Selbstzufriedenheit tritt. Das aber läßt sich nicht ausmachen durch einen Pact, sondern nur durch eine Probe, durch eine solche, die das ganze Leben umfaßt: die Leben is probe! Es kommt darauf an, ob er diese Probe besteht: darum allein handelt es sich in dem Bertrage zwischen ihm und dem Satan. "Ich werde sie bestehen!" "Du wirst sie nicht bestehen!" So treten beide einander gegenüber. Die Entscheidzung liegt in keinem Termin, sondern in einer zunäch? ungewissen Zukunft; daher ist die Form des Vict trages die Wette: "Das Streben meiner ganze" Kraft ist gerade das, was ich verspreche!"

Werd' ich bernhigt je mich auf ein Fanlbett legen, So sei es gleich um mich gethan, Rannst du mich schmeichelnd je belügen, Daß ich mir selbst gefallen mag, Rannst du mich mit Genuß betrügen: Das sei für mich der lette Tag! Die Wette biet' ich! Werweile doch! du bist so schön! Vann magst du mich in Fesseln schlagen, Dann will ich gern zu Grunde gehn! Dann mag die Todtenglocke schallen, Dann bist du deines Dienstes frei, Die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, Es sei die Zeit für mich vorbei.

Der Termin ist das Lebensziel, bedingt nicht urch eine Frist, sondern durch den Verlust der Bette. So ericheint nach dem Ausgange der letzren Fausts Schicksal zunächst ungewiß und pro-Cematisch, keineswegs ausgemacht, wie in der folksjage. Diese ist völlig verlassen. Man wolle tir nicht entgegnen, daß ja auch bei Goethe auf ie Wette ein schriftlicher, mit Blut unterzeichneter act folgt. Weit entfernt, die Volksjage in diesem USe nachzuahmen, wollte der Dichter vielmehr den Iterschied zwischen einer solchen Wette und einem -Gen Pact grell badurch erleuchten. Hier ist der \*ct nicht furchtbar, sondern absurd und lächerlich. Tuch was Geschrieb'nes forderst du, Pedant?" Senn dies dir völlig G'nüge thut, so mag es ber Fratze bleiben." Wenn Faust die Wette

verliert, so hat er sich verloren, und alles ist entschieden. "Wie ich beharre, bin ich Anecht, ob dein, was frag' ich, oder wessen." Es ist vollstommen lächerlich, einen Schein auszustellen und mit Brief und Siegel zu versprechen, daß etwas geschehen soll, was geschehen ist!

Eben deshalb, weil der Gegenstand dieser Wette Fauft selbst ist, sein eigenstes innerstes Wesen, fann ihr Ausgang nicht zweifelhaft sein. Als in bem früher erwähnten Gespräche Sulpiz Boisserée über den Schluß der Fausttragödie bemerkte: "Ich benke mir, der Teufel hehalte Unrecht," erwiderte Goelhe: "Faust macht im Anfang dem Teufel eine Beding" ung, woraus alles folgt." Diese Bedingung liegt in der Wette.\*) Entweder der Augenblick, der ihn befriedigt, kommt nie, so hat er die Wette auch dem Wortlaute nach gewonnen, wenn sie dann nicht überhaupt unentschieden bleibt; oder er komzzzt, dieser Augenblick der Befriedigung, wie er komprent muß im Wege echter Läuterung, wie er kompten muß, um das Ziel des Lebens und der Handli\*\*\* zu erfüllen und die Wette zum Austrage zu bringer "

<sup>\*)</sup> S. oben S. 322-23.

so wird Faust die lettere scheinbar verloren, in Mahrheit gewonnen haben. Was ihn jetzt befrie= digt, liegt nicht im Gewühle der Weltzerstreuung und der Weltgenüsse, sondern ist ein so geläutertes und durch eigene Kraft erhöhtes Dasein, daß der Teufel erst recht sein Spiel verloren hat. Sein Genuß ist die Frucht seiner Arbeit, ist der Blick auf den großen, segensreichen Wirkungskreis, den er geschaffen, auf das Land, das er den Elementen ibgerungen, bebaut und in eine Menschenwelt ver= vandelt hat, in einen Schauplat strebender (Behlechter nach seinem Bilde. Was ihn beglückt, ist ie Saat, die er ausstreut und andere ernten sollen: as Vorgefühl dieser Ernte, die nach ihm ommt! Es gibt nichts Größeres! Ein so erfülltes ebensziel, eine so bestandene Lebensprobe ist ein Sohlgefallen für Götter, kein Triumph für den eufel, und wenn er noch jo viele Scheine hätte! n erhabener Greis, am äußersten Ziele der Tage, der Thatkraft des Herrschers, sich vergessend in nem Werke, bekennt er in seinen letten Worten:

Ia! diesem Sinne bin ich ganz ergeben, Das ist der Weisheit letzter Schluß: Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muß.
Und so verbringt, umrungen von Gefahr, Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr—Solch ein Gewimmel möcht' ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
Zum Augenblicke dürst' ich sagen:
Verweile doch! du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdentagen
Nicht in Aeonen untergehn!—
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück
Genieß' ich jest den höchsten Augenblick.

Er hat sich die Unsterblichkeit errungen als die Frucht seines Strebens, Engel tragen den unsterblichen Faust empor unter Triumphgesang:

> Gerettet ist das edle Glied, Der Geisterwelt vom Bösen: Wer immer strebend sich bemüht, Den können wir erlösen! Und hat an ihm die Liebe gar. Von oben theilgenommen, Begegnet ihm die selige Schaar Nit herzlichem Willkommen.

"In diesen Versen," sagte Goethe selbst, "ist der Schlüssel zu Fausts Rettung enthalten."\*)

<sup>\*)</sup> Cckermann, (Beipr. III. S. 236 (den 6. Juni 1831).

#### 2. Das Thema bes Prologs.

Von der Wette aus eröffnet sich die freie Aussicht über das ganze Werf vom Prolog bis zum Schluß. Der Schluß der Dichtung ist durch die Bette bedingt, wie diese durch den Charafter des Faust. Dhne die Jdee der Wette konnte auch der Prolog nicht entstehen, da er sie vorbereitet und motivirt. Sie ist freilich erst vier Jahre später ausgeführt worden, weil sie in das Fragment einstügen war, was dem Dichter Schwierigkeiten ganz besonderer Art verursachte. Aus der Idee der Wette erleuchtet sich das Thema des Prologs.

Das Streben nach dem Höchsten ist von (Vott und nicht vom Satan, es sindet durch den Wald der Verirrungen den Weg zum Licht: darin ersüllt eine erhabene Menschennatur, wie die faustische, das Gesetz ihrer Entwickelung. Wer eine solche Natur mit dem Blicke der Herzenskündigung durchsscht, sieht das Ziel voraus; es erfüllt sich, wie der Herr im Prologe aus göttlicher Einsicht verstürzdet:

Wenn er mir jest auch nur verworren dient, So werd' ich ihn bald in die Klarheit führen. Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, Daß Blüth' und Frucht die künft'gen Jahre zieren.

Hier wagt es der Satan, dem Herrn die Wette zu bieten:

Was wettet ihr? Den sollt ihr noch verlieren, Wenn ihr mir die Erlaubniß gebt, Ihn meine Straße sacht zu führen!

Der Herr wettet nicht, er durchschaut den Entwickelungsgang des Faust, er weiß, daß Blüth' und Frucht die künft'gen Jahre zieren, er antwortet dem Versucher nur: "du darfst!"

- So lang' er auf der Erbe lebt,
- So lange sei dir's nicht verboten;
- Es irrt der Mensch, so lang er strebt.

An der hochstrebenden Natur des Faust möge der Satan alle seine Künste aufbieten:

> Nun gut! es sei dir überlassen! Zieh' diesen Geist von seinem Urquell ab Und führ' ihn, kannst du ihn erfassen, Auf deinem Wege mit herab, Und steh' beschämt, wenn du bekennen mußt: Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.

Hier sind wir in der Goethe'schen Dichtung an iener Stelle, die uns in der Ferne erschien, als wir in dem Entwickelungsgange des Faustmythus die Söhe Lessings erreicht hatten. Das Thema des Prologs war auch bei Lessing das himmlische Wort: Ihr sollt nicht siegen! Aber dieses Wort hatte hier nur die Bedeutung eines Epilogs, es war wie der Ausspruch eines deus ex machina, nachdem eine Versammlung von Höllengeistern Faust's Verderben beschlossen hatte. Der Prolog zum Goethe=' ichen Faust spielt nicht unter Teufeln, sondern im Simmel: die Entscheidung über den Faust wird hier nicht wie ein dunkles Schicksal behandelt, das ihm bereitet wird, sei es der Vernichtung oder der Ret= tung, sondern es ist das Gesetz seiner eigenen Entwickelung, das uns in himmlischer Klarheit einleuchtet, bevor es sich im Drange des Lebens erfüllt. Dies ist die Bedeutung des Goethe'schen Prologs, der die neue Dichtung beherrscht, und Dessen tiefen Sinn wir nur unter diesem Gesichts= Punkt verstehen können. Ich versuche, die Erklärung in ihrem ganzen Umfange zu geben.

In dem Schicksale des Faust, das einen Augenblick wie schwebend erscheint zwischen dem Herrn ind dem Satan, handelt es sich um die Lebensstrage der Menschheit. Wenn ein solches Stresben, aus eigenster Kraft entsprungen und auf das Höchste gerichtet, zu nichte gemacht und erstickt werden kann, wenn sich in diesem Menschen das Wort des Mephistopheles wirklich bewährt: "Staub soll er fressen und mit Lust, wie meine Muhme, die berühmte Schlange!" so gibt es überhaupt in der Menschenwelt nichts wahrhaft Erhabenes, so ist das Menschengetriebe ein leeres Possenspiel, so ist alles menschliche Streben erfolglos, kein Emporsteigen, sondern ein beständiges Fallen, und der Mensch ist, wie Mephistopheles dem Herrn ins Angesicht die Art des Menschen verspottet:

Er scheint mir, mit Verlaub von Euer Gnaden, Wie eine der langbeinigen Zikaden, Die immer fliegt und fliegend springt Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt. Und läg' er nur noch immer in dem Grase! In jeden Quark begräbt er seine Nase.

Dann ist das höchste Streben das erfolgloseste, unter den menschlichen Thorheiten die größte, unter den Narrheiten die "Tollheit!" Daß es sich nicht so verhält, daß die Menschheit zur Lösung einer

göttlichen Weltaufgabe berufen ist, daß dieser Beruf sich in ihrem Streben offenbart, bezeugt der Herr nit einem Beispiel, indem er hinweist auf den kaust. Er nennt ihn seinen Knecht. "Kennst du sen Faust?" "Den Doctor?" fragt Mephistopheles, en diese Art von Gottesknecht nicht irre macht. Gesade der zeigt, daß er Recht hat: unter den Thoren ter der größte, unter den Narren der Tolle, um verrückter, als er selbst fühlt, wie erfolglos sein reben ist, und dennoch darin beharrt:

Fürwahr, er dient euch auf besondre Weise. Nicht irdisch ist des Thoren Trank noch Speise. Ihn treibt die Gährung in die Ferne, Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt: Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne Und von der Erde jede höchste Lust, Und alle Näh' und alle Ferne Befriedigt nicht die tiesbewegte Brust.

Fo gilt Faust dem Herrn wie dem Satan als Präsentant oder Typus der Menschheit. diesem Sinne nimmt ihn die neue, durch den Olog eingeführte Dichtung: eben darin besteht philosophische Fassung des Faustmythus, die Hiller gefordert hatte, damit die alte und rohe Runo Fischer, Goethes Raust.

Volksfabel zur Darstellung einer Vernunstides diene.\*) Das Wesen und die Bestimmung der Menschheit liegt in ihrer fortschreitenden LäuterunG. Kant hatte wenige Jahre früher in seiner Religionstlehre die tiessinnige Abhandlung "vom Kampse des guten und bösen Princips um die Herrschaft übert den Menschen" verfaßt; Fichte's Weltansicht war von der Idee des absoluten Strebens durchdrunger.

Ju dem Thema unseres Prologs gehört de Tgroße Prozeß, den im Hindlick auf die Menschheise, auf deren Gebrechen und Elend der Advocat de Bösen wider die Schöpfung führt: es hande tsich darum, ob der Teufel mit der Nichtigkeit der Wenschenwelt Recht behält oder nicht. Er dassinicht blos, er soll den Beweis führen. Was wäre auch das menschliche Streben, wenn es nicht die Prode ohne Versuchung? Wenn Gott gewinnen soll, muß der Teufel sein Spiel verlieren: er muß daher mitspielen mit dem ganzen Aufgebot aller ihm dienstbaren Kräfte. Der Geist der Versuchung gehört in die sittliche Welt und hilft widerwilliss

<sup>\*)</sup> S. oben S. 275 flgb.

am Werke der Schöpfung; ein Streben, das die Welt und ihre Versuchungen nicht erfahren, durcht lekämpft, überwunden hat, sinkt schlaff und kraft= 3s zu Boden. Daher das Wort des Herrn:

Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen, Er liebt sich bald die unbedingte Ruh'; Drum geb' ich gern ihm den Geschlen zu, Der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen.

Bie aber könnte der Versucher es mit einem aust aufnehmen, wenn er nicht unter den Widerschern der göttlichen Weltordnung, unter den Geisen, die "verneinen", weil sie vernichten wollen, er listigste und verschlagenste wäre, ein Meister allen Künsten der Täuschung und Berückung? inen Teufel dieser Art, einen schlauen und mensbenkundigen, der zu reizen versteht, der es verscht, einen Faust zu reizen, braucht der Herr und kt ihn mit himmlischer Ruhe gewähren:

Du darfst auch da nur frei erscheinen; Ich habe deinesgleichen nie gehaßt. Von allen Geistern, die verneinen, Ist mir der Schalk am menigsten zur Last.

An einem Manne wie Faust kann ein solcher zufel sein Meisterstück machen. Die gewöhnliche

Menschenart reizt ihn nicht. "Ich mag sogar di Armen selbst nicht plagen." Aber ein Faust, der der Herr selbst seinen Knecht nennt! Aus den Knechte Gottes den des Teufels machen! Das iss eine Arbeit, die der Mühe lohnt: "Wenn ich zu meinem Zweck gelange, erlaubt ihr mir Triumpk aus voller Brust." Eine solche Arbeit gewährt und gönnt ihm der Herr. Nephistopheles weiß dies Gunst zu schäßen. Gegen einen solchen Arbeitsgebe wird ein solcher Teufel nicht striken:

> Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern Und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch von einem großen Herrn, So menschlich mit dem Teusel selbst zu sprechen.

Dieser Goethe'sche Prolog vergegenwärtigt ur ein biblisches Vorbild. Eines Tages treten d Kinder Gottes vor den Herrn, unter ihnen d Satan. Auf die Frage des Herrn, woher er komm antwortet der Satan, er habe weit das Land un her durchzogen. "Hast du nicht Acht gehabt al meinen Knecht Hiob? Es ist seinesgleichen nic im Lande." Und der Satan erwidert: "Weir du, daß Hiob dich umsonst fürchtet? Strecke dein

· Hand gegen ihn aus, taste an alles, was er hat; was gilt's, er wird dir fluchen!"

Goethe hatte den Anfang des Buches Hiob vor Augen, als er den Prolog zum Faust dichtete. Die Kinder Gottes sind hier die Erzengel, der Satan ist Mephistopheles. Die Erzengel preisen die Werke der Schöpfung, das Leben der Natur im Ganzen und Großen, in der oberen und unteren Welt, im Gang der Gestirne, in den Wandlungen des irdischen Daseins, im Wechsel von Tag und Nacht, von Sbe und Fluth, von Sturm und Gewitter. Belches großartige Bild des Erdenlebens, mächtig in sedem Wort und in jedem Laut, in seiner Kraft ähnlich den elementarischen Gewalten, läßt der Dichter in dem Gesange Gabriels vor uns aufsgehen!

Und schnell und unbegreiflich schnelle Dreht sich umher der Erde Pracht; Es wechselt Paradieseshelle Mit tiefer, schauervoller Nacht; Es schäumt das Meer in breiten Flüssen Am tiefen Grund der Felsen auf, Und Fels und Weer wird fortgerissen In ewig schnellem Sphärenlauf. Erhaben über den Wechsel der irdischen D tagt ungetrübt die Herrlichkeit Gottes, und ihr blick stärkt die Kinder des Lichts:

> Doch beine Boten, Herr, verehren Das faufte Wandeln deines Tags. Der Anblick gibt den Engeln Stärke, Da keiner dich ergründen mag, Und alle deine hohen Werke Sind herrlich, wie am ersten Tag.

Den Erzengeln gegenüber steht Mephi vheles, die Weltordnung meisternd, wie ein C citium Gottes, worin eine ganze Partie von Fel wimmelt: die kleine, disharmonische, von C und Gebrechen erfüllte Menschenwelt. Sie ist wie am ersten Tag, nicht eben wunderbar, "wunderlich", sie bleibt sich auch gleich, unge und thöricht, wie immer. Die sogenannte nunft ist das Frelicht, welches ihr Gott auf Weg in die Welt mitgegeben hat.

Von Sonn' und Welten weiß ich nichts zu sagen, Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem & Und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. Gin wenig besser würd' er leben, hätt'st du ihm nicht den Schein des Himmelklichts gegeben; Er nennt's Vernunft und braucht's allein, Nur thierischer als jedes Thier zu sein.

Und nun läßt Mephistopheles über das Possenpiel der Menschheit und deren ersolgloses Treiben
jenen Spott ergehen, dem der Herr die Frage entgegensett: "Kennst du den Faust?" Mephistopheles
tennt nur den Anblick der verworrenen Welt. Was
ihnt in der Schöpfung völlig verborgen bleibt und
gerade den Charakter dieses göttlichen Kunstwerks,
das Leben, den Reichthum und die Schönheit der
Velt ausmacht, ist der ihr eingeborene Entwickelungsdrang zur Klarheit: "das Werdende". In
denn Gewühl der Erscheinungen die dauernden Gedern gewühl der Erscheinungen die dauernden Gedern zu erkennen, im Werden das Sein, vermag
nur die liebevolle, von der Schönheit der Welt
erstissen Betrachtung, zu welcher die Kinder des

Doch ihr, die echten Göttersöhne, Erfreut euch der lebendig reichen Schöne! Das Werdende, das ewig wirkt und lebt, Umfaß' euch mit der Liebe holden Schranken, Und was in schwankender Erscheinung schwebt, Befestiget mit dauernden Gedanken!

Zett ist die Grundidee, welche den Plan ! neuen Dichtung ausmacht, vollständig klar. Thema von ewigem Inhalt, der Fall und Läuterung des Menschen, erhebt den Fi Goethe's zu unserer divina commedia und rechtfer die Vergleichung mit Dante. Die Wette, die Me stopheles dem Herrn anbietet und welche der & nicht als Wette annimmt, sondern als Faustpi dem Versucher zugleich gewährt und aufgibt, n virt die Wette zwischen Faust und Nephistoph und mit dieser ben Schluß und die Lösung. gewinnen wir vom Prologe aus einen freien I über die Goethe'sche Fausttragödie in ihrem gai Verlauf, vom Anfang im Himmel durch das ge Welt= und Lebensproblem, das sich in jenem Bi niß zwischen Faust und Mephistopheles darstellt, zur bestandenen Probe, dem Schlusse des zwe Theils, der Vollendung des Ganzen.

# Siebzehntes Capitel.

# Der Plan der Rettung nach Goethe's neuer Dichtung.

I.

## Das Solukwort des Vorspiels.

Bevor wir unsere Aufgabe weiter verfolgen und dur Vergleichung der beiden Dichtungen fortschreiten, treten uns in Ansehung der neuen über die Absicht und Art der Rettung des Faust gewisse Bedenken entgegen, die schon wegen der Stimme, die sie Beltend macht, zu wichtig sind, um unbeachtet zu bleiben. Das Schlußwort des Vorspiels und eine Stelle im Prolog haben jene Einwürfe Fr. Vischer's bervorgerusen, die ich, wie derselbe gegen mich Auszusühren gesucht hat, in der ersten Ausgabe dieser Schrift nicht richtig gewürdigt haben soll.\*)

Das Vorspiel auf dem Theater schließt mit der Aufforderung des Directors:

<sup>\*)</sup> Friedr. Theod. Vischer: Altes und Neues. Heft II. (Stuttgart 1881), S. 27—75.

So schreitet in dem engen Bretterhaus Den ganzen Kreis der Schöpfung ans Und wandelt mit bedächt'ger Schnelle Vom Himmel durch die Welt zur Hölle!

Rach dem Prologe soll das Ziel der Fausttragödie der Himmel, nach dem Vorspiel die Hölle Indessen löst sich dieser scheinbare Wider= spruch ohne Mühe, wenn man bedenkt, daß im Prologe der Herr, im Vorspiele der Theater= director das große Wort führt. Ein anderes ist das Programm des Directors, ein anderes der Prolog des Dichters. Dem Director hat der Dichter nicht die Idee seines Werkes, nur den Theaterzettel anvertraut und durfte ihn nicht mehr überlassen. Und versteht man unter Hölle nicht das letzte, son= dern erste Ziel unserer Dichtung, ich meine die Wette, welche Faust mit dem Satan eingeht, so darf selbst der Theaterzettel mit Recht sagen: "Vom Himmel durch die Welt zur Hölle". Ueberdies erscheint am letten Ende, wenn auch keineswegs ber Sieg, doch der Rachen der Hölle, der nach der Beute schnappt, die ihm entgeht.

Diese Erklärung bestreitet Lischer. Rach ihm können die letzten Worte des Vorspiels, ernsthaft

genommen, nichts anderes bedeuten als die End= itation in der Laufbahn des Faust und den wirk= lichen Sieg der Hölle, womit das Vorspiel dem Prologe widerstreitet. Wolle man sich diesen Wider= ipruch aus dem Wege räumen, so dürfe man jenes Schlußwort nicht ernsthaft nehmen, sondern nur als einen Spaß, als eine Neckerei des Lesers an= iehen, die etwas zu muthwillig sei, weil sie die Dehrzahl der Leser verwirre. Oder man müßte arnehmen, daß unfer Vorspiel viel früher sei als der Prolog und noch aus einem Plane des Dichters berrühre, nach welchem Faust der Hölle verfallen Vischer selbst nennt diese Annahme "sehr Fishn". Mir scheint sie unzulässig, denn es ist nicht Pröglich, daß in bem Zeitraum 1797—1801, inner= Valb dessen auch nach Vischers Meinung Vorspiel Ind Prolog verfaßt sind, jenes "bedeutend früher" als dieser entstanden sein kann, und zwar in einem Zeitpunkte, wo Goethen selbst das Thema seines Prologs noch fremd war.\*)

<sup>\*)</sup> Fr. Vischer: Goethes Faust. Neue Beiträge zur Kritik des Gedichts (Stuttgart 1875). Abschn. II. S. 7 flgd.
— Altes und Neucs. Heft II. S. 43 flgd.

Unter allen Fausttragödien ist die Goethe's wohl die erste und einzige, die im Himmel beginnt. Wenn das Vorspiel auf den Prolog hinweist, wie es ihm unmittelbar vorausgeht, so muß ich seine letzten Worte voll und ganz auf Goethe's Faust-tragödie beziehen und ich kann mich nicht dazu entschließen, von der Schlußzeile die ersten fünf Worte ernsthaft zu nehmen und die beiden letzten spaßhaft. Mir bleibt keine andere Erklärung als die meinige.

Aber was zwingt uns überhaupt, das Vorspiel so zu beziehen, daß es auf unsere Fausttragödie hinweisen und mit seinem Schlußwort deren Proslog ankündigen soll? Das Stück, welches der Director und die lustige Person sich wünschen, der Dichter aber von sich ablehnt, erinnert nicht an den Goethes' schen Faust, wohl aber an die alte Faustkomödie, worin die lustige Person eine so beliebte Hauptrolle spielte, das Publikum so viel zu gaffen hatte, und Faust selbst auf einem Drachenwagen in den Hinmel und dann durch die Welt zur Hölle fuhr. Auf dieses Stück passen die Worte so ernsthaft und so spasshaft, wie man sie nehmen will:

Und wandelt mit bedächt'ger Schnelle Vom Himmel durch die Welt zur Hölle!

#### II.

## Die Rettung nach dem Prologe.

Auf die Worte des Satan:

Was wettet ihr? ben sollt ihr noch verlieren! Wenn ihr mir die Erlaubniß gebt, Ihn meine Straße sacht' zu führen.

#### antwortet der Herr:

So lang' er auf ber Erbe lebt,

So lange fei bir's nicht verboten.

Es irrt ber Mensch, so lang' er strebt.

Diese Worte sollen nach Vischers wiederholter Auslegung das Schicksal des Faust in den "schwerssten Knoten" verwickeln, der nicht aufzulösen, sonsdern nur zu durchhauen sei. Jest könne die Rettung Fausts nicht mehr aus eigener Kraft, durch natürliche Klärung und Läuterung im Wege des irdischen Lebens geschehen, sondern müsse durch einen Eingriff von oben, durch einen himmlischen Machtspruch als Entrückung ins Jenseits bewerkstelligt werden. Die Kettung liegt im Streben. Diese zoe habe uns der Dichter durch die Himmelsfahrt des Faust anschaulich dargestellt: in dieser symbolischen Anwendung läßt Vischer die Himmels

fahrt gelten und bedeutet mich, daß ich ihm die Verwerfung derselben mit Unrecht zugeschrieben habe. Mögen Engel den geretteten Faust emportragen mit den Worten: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen!" Wenn aber nach den Worten des Herrn an allem menschlichen Streben der Jrrthum haftet, so kann jenes nie die Bürgschaft der Rettung in sich tragen; und wenn vollends alles irdische Menschenleben von den Banden des Jrrthums umstrickt bleibt, so ist kein Mensch, wer es auch sei, in dieser Welt aus eigenem Streben, sondern nur durch ben deus ex machina zu retten. Daher denn auch die Art der Rettung zuletzt in gothischem Stile ausfällt, nachbem noch dicht vor dem Ende Faust die Gewaltthat gegen die guten alten Leute begangen und dadurch schwere Schuld auf sich geladen habe. Es giebt nach den Worten des Herrn trop allem Streben im mensch= lichen Dasein keinen über den Irrthum erhabenen und der Versuchung entrückten Moment, keinen, dem gegenüber der Satan sein Spiel verloren geben Wird der Spielraum der Versuchung auf das irdische Dasein eingeschränkt, so scheint dem Satan die Aussicht auf den Gewinn um so sicherer,

denn der sinnliche Mensch fällt von einer Verssuchung in die andere und ist wie eine Beute, mit der sich spielen läßt, weil sie nicht entrinnt. Auf die Bestimmung des Herrn: "So lang' er auf der Erde lebt, so lange sei dir's richt verboten," entgegnet Mephistopheles:

Da dank' ich euch; denn mit den Todten Hab' ich mich niemals gern befangen. Am meisten lieb' ich mir die vollen, frischen Wangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus; Mir geht es, wie der Kate mit der Maus.

Und wie der Herr auf die hochstrebende Natur des Faust hinweist, der sich in seinem dunklen Drange des rechten Weges wohl bewußt sei, gibt ihm der Satan sein eigenes Wort zurück: "Es irrt der Mensch, so lang' er strebt!" Wenn nur die Rückfälle nicht wären, die langbeinige Zikade, die fliegend springt und gleich im Gras ihr altes Liedschen singt! Das ist es, was Mephistopheles dem Herrn erwidert:

Schon gut, nur dauert es nicht lange! Mir ift für meine Wette gar nicht bange.

Der Herr streitet nicht. Es scheint, er hat nichts weiter zu sagen, es gibt in diesem Streite kein letztes



Verläßt sich der Herr auf das Streben, jo verläßt sich der Teufel auf das Irren und wird immer wieder entgegnen: "du sagst es selbst, es irrt der Mensch, so lang' er strebt!" Auf diese Art bleibt der Streit unentschieden und der Ausgang der Wette für immer problematisch: es gibt 1 feinen Zeitpunkt, in welchem ber Teufel bewiesenermaßen sein Spiel verloren haben könnte ober verloren geben müßte. Soll die Sache zu Ende ge-== bracht werden, so kann es nur geschehen durch Œ einen Machtspruch des Herrn, durch eine Art himm= =1 lischen Staatsstreich, den auch der Herr schon im Schilde führt; er hat bei sich beschlossen, in einem gegebenen Zeitpunkte halt zu gebieten und ben Faust emporsteigen zu lassen in das Reich der Se === ligen. So ist der Schluß des Ganzen nicht das Ziel einer moralischen Entwickelung, sondern das Werk einer göttlichen Machination.\*)

-

3

19

<sup>\*)</sup> Ugl. Fr. Vischer: Kritische Bemerkungen über ben I. Theil des Goethe'schen Faust und namentlich ben Prolog im himmel. (Monatsschrift bes wissenschaftlichen Bereins in Bürich 1857). — Goethe's Faust. Neue Beiträge zur Kritif des Gedichts (1875), S. 205-260. — Altes und Reues. Heft II. (1881), S. 44-56).

Ich glaube, daß eine solche Auslegung dem Sinne des Herrn wie dem des Dichters zuwidersläuft. Der Herr sollte wirklich auf die Gegenreden des Mephistopheles nichts zu antworten wissen und im Stillen denken: sage, was du willst, du wirst schon sehen, wie die Sache zu Ende geht, ich werde einschreiten und das Weiterspielen verbieten? Er hat ja schon erklärt, was er nur wiederholen könnte:

Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient, So werd' ich ihn bald in die Klarheit führen. Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, Daß Blüth' und Frucht die fünft'gen Jahre zieren.

Dennach soll die Läuterung des Faust die Frucht seiner naturgemäßen Entwickelung sein, die der Serr durchschaut, aber nicht fabricirt; sie ist keine Berklärung von außen herein, keine Transsiguration, die dem Faust mit Wolken unter die Arme greift. Und die Worte, welche der Herr auf die ihm anschotene Wette erwidert:

So lang' er auf ber Erbe lebt, So lange sei dir's nicht verboten,

Es irrt ber Mensch, so lang' er strebt.

Prechen keineswegs wider die Läuterung aus eigener Kraft. Läuterung ist nicht Unfehlbarkeit. Es giebt Kuno Fischer, Goethes Faust.

in dem aufwärtsstrebenden Lebensgange eine er= rungene Höhe, die zwar den Frrthum nicht von sich ausschließt, wohl aber den Fall in das Net des Versuchers. Es wäre schlimm, wenn dem nicht so wäre! Auch der Meister irrt, der große Denker wie der große Künstler, sie streben und irren; aber der Jrrthum des Meisters macht ihn nicht zum Stümper und nicht zum Schüler, wirft ihn nicht zurück in die Probezeit. Was vom Talent gilt, wird doch auch von der sittlichen Willenskraft gelten dürfen? Es wäre schlimm, wenn dem nicht so wäre, wenn es nicht eine sittliche Erhabenheit gäbe, die erreicht werden soll und kann, nicht frei von Irrthum, aber unantastbar für die Versuchung, nicht unfehlbar, aber unverführbar: eine Charafterhöhe, die sich aus dem Strudel der Welt emporgerungen hat und in deren Genüsse nie wieder untertaucht, nie mehr in die Wege geräth, wo der Teufel sein Wild jagt und mit ihm Kape und Maus spielt. Um eine solche Läuterung handelt es sich in der Tragödie des Faust. Wird sie erreicht, so ist die Wette gewonnen, gleichviel ob Mephi= stopheles ja sagt oder nicht; er wird nein sagen, denn für ihn gibt es in der Menschenwelt keine Entwickelung, keinen Fortschritt, keinen Höhenweg; diese Einsicht bleibt auch dem schlauesten der Teufel verschlossen. Jene Läuterung aber, von deren Höhe kein Weg mehr abwärts führt in die Fallstricke des Versuchers, wird erreicht und zwar ohne himmlische Juthat. Seben darin liegt bei der Gleichartigkeit des Themas der Unterschied zwischen Dante und Goethe, zwischen dem Dichter des Mittelalters und dem der neuen Zeit: daß bei diesem das Leben selbst das gewaltige Fegeseuer, die Welt selbst das große Purgatorium ist, und die Entwickelungsstusen einer bedeutenden Menschennatur zugleich Läuters ungestusen sind.

Db Goethe die Absicht einer solchen fortschreistenden Erhebung und Läuterung des Faust in seiner Dichtung erfüllt hat, mag den Kritikern nach der Art ihrer Auffassung fraglich sein; daß er aber diese Absicht gehabt hat, ist nicht fraglich. "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erslösen!" In diesen Worten der Engel liegt, wie der Dichter ausdrücklich erklärt hat, "der Schlüssel zur Rettung des Faust". Nun glaube ich nicht, daß der Herr durch jenen Ausspruch im Prologe die eigenen Engel Lügen gestraft und dem Faust, seinem

Knechte, die Rettung aus der Kraft des eigenen Weser = s verriegelt hat. Der Herr sagt: so lange der Mensch auf Erden lebt, ist er den Schlingen der Verjucts ung ausgesett, was den Versucher bis zulett hoffe I läßt, ihn zu fangen; es irrt der Mensch, so lans er strebt. Denn das Irren gehört zu jenen Heix mungen, ohne welche bas Streben insgesammt übe 🖚 flüssig, ja unmöglich wäre. Alle irren, die gute I streben aufwärts, weil das Bewußtsein des Ir thums sie drückt. Der Herr jagt nicht: jo lange der Mensch auf Erden lebt, liegt er in den Stricke des Teufels und bleibt darin hängen, wenn nic von jenseits die himmlischen Heerscharen kommer um ihn zu erlösen. Der Versucher bittet um di 💴 e Erlaubniß, den Faust seine Straße sacht zu führen Der Herr läßt ihn gewähren, er gibt ihm di- Ie Erlaubniß, d. h. er verbietet es nicht: "so lang 🚅 er auf der Erde lebt, so lange sei dir's nicht ver= boten!" Der Herr ist seiner Sache sicher, in seiner Worten liegt ein erhabener Humor, seine Erlaubnis flingt wie eine Einladung: versuche diesen Erdenjohn, du hast Zeit und darfst bis zulett immer noch auf die Möglichkeit hoffen, ihn zu fangen,benn es irrt ber Mensch, so lang' er strebt! --

Gentweder ist alles menschliche Streben erfolglos, wie der Teufel meint, dann ist es so gut wie keines; oder es hat seinen Erfolg und thut seine Wirkung, dann ändert sich in Folge des Strebens auch die Art der Jrrthümer, und sie gewinnen einen Charakter, womit der Teusel nichts anfangen kann. Wir wissen, welche Aufgabe und Bedeutung Goethe dem zweiten Theile seiner Dichtung zuschrieb; dieser müsse sich aus der bisherigen kümmerlichen Sphäre ganz erheben und einen Mann wie Faust in höhere Regionen, durch würdigere Verhältnisse durchführen.\*)

Fortgange des Helden eine Stufe der Erhebung Und Läuterung: die Welterfahrung am kaiserlichen Hose, wo Faust das Leben im Großen erblickt, den Verfall eines Reiches vor sich sieht, die öffentlichen Uebel und deren Ursachen, durchschaut und eine Gesichtsweite gewinnt, die ihn den gegenwärtigen Weltzustand erkennen läßt; dann seine Vertiefung in das Reich einer idealen Vergangenheit, der Gang zu den Nüttern, die Beschwörung der

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. XV. S. 327.

Helena, die Wanderung durch die Schattenwelt des Alterthums, die classische Walpurgisnacht, die Vermählung mit der Helena; zulett die Betheiligung an den Kämpfen der Welt, die Ergreifung großer praktischer Aufgaben, die in die Zukunft gerichtet sind, die Arbeit für kommende Geschlechter, die nicht den Ruhm begehrt, sondern die That: "ich fühle Kraft zu fühnem Fleiß", "die That ist alles, nichts der Ruhm". Er steht schon auf einer Höhe, wo er tief unter sich den Genuß sieht und das erhabene Wort ausspricht: "genießen macht gemein!" Hier beginnt seine lette Läuterungsstufe, die sich auf dem Gipfel des Alters, im rastlosen und thatkräf= tigen Gifer bes Herrschers, in der Schöpfung eines neuen, durch Arbeit gesegneten Weltzustandes, in der freudigen Entsagung und in dem Triumphe vollendet, daß die künftigen Geschlechter ernten werden, mas er gefäet hat. Der Eifer eines ge= waltigen Menschen, der ins Große wirkt, ist nie ohne Leidenschaft, ohne Thaten, die das Einzelwohl zerstören und unser Mitleid wider ihn aufregen. Die Gewaltthat, wodurch Faust das Joull des alten glücklichen Chepaares vernichtet, ist ohne Zweifel eine schwere Schuld; sie ist eines jener Verbrechen, wie die fortschreitende Herrschaft der Cultur zahllose verübt. Was aber hat mit einer Schuld solder Art der Teufel zu schaffen, wenn man nicht überhaupt den Lauf der Welt als teuflisch verdammen will? Auch kann ein Mann wie Faust eine solche Schuld schwer empfinden, ohne darüber zu lamentiren.

Es ist eine viel verbreitete Ansicht, daß der weite Theil unseres Gedichtes unauflösliche Räthsel enthalte und deshalb bei weitem schwieriger zu verstehen sei als der erste. Ich halte diese Meinung für unrichtig. Versteht man unter Schwierigkeiten jolche Fragen, deren Auflösung viel zu denken und zu ergründen giebt, so ist der erste Theil schon wegen der ungleichartigen Elemente, worans er besteht, weit schwieriger als der zweite, der gleich= mäßig von einer Idee beherrscht wird: der Idee fort= schreitender Läuterung, die symbolisch ausgeführt sein wollte. Man mag über den poetischen Werth einer solchen Symbolik streiten und, wenn man sie einräumt, prüfen, ob die Ideen des Dichters auch wirklich die Inpen fortschreitender, in der Tiefe der menschlichen Natur begründeter Läuterungs= stufen sind, und ob die symbolische Darstellung

Q.

diesen Ideen entspricht. Man mag endlich in de **=r** Ausführung selbst die einzelnen Theile nach de <u>—1</u> Stärke ober Schwäche ihrer poetischen Kraft biin den Stil und die Eigenthümlichkeiten der Wort bildung hinein sorgfältig unterscheiden: alle dies Te Fragen, so erheblich sie sind, betreffen nicht da= -16 Thema des zweiten Theiles und dessen innere Be rechtigung, sondern die darin bewiesene Erfindungs und Gestaltungskraft des Dichters. Das Them 🖚 a ist bedingt durch die neue Dichtung, die symbolischer 🗬 Hier r Ausführung ist bedingt durch das Thema. mußte vieles erkünstelt werden, auch hat Goethe nach seinem eigenen Ausdrucke "viel hineingeheimnißt"; daher ist dieser Theil der Dichtung überreid) an sogenannten kleinen Problemen, Anspiel ungen auf Zeitbegebenheiten und Zeitfragen, die dem Dichter wichtig waren, und aus deren Kenntniß sich eine Menge jener Probleme untergeordneter Art leicht auflösen lassen. Schwierigkeiten, die man durch Rotizen, Erläuterungen, Scholien heben kann, sind keine großen Räthsel und haben mit dem eigentlichen untersuchenden Denken wenig zu schaffen. Was auf den ersten Blick räthselhaft erscheint, wird durch einen Wink die verständlichste Sache der Welt.

Doch haben wir jetzt nicht näher auf diese Fragen einzugehen.

Was den zweiten Theil im Großen und Ganzen betrifft — er ist gleich seiner Helena "bewundert viel und viel gescholten" — so sind die Ideen des= lelben, nämlich die Läuterungsstufen des Faust, dem Dichter aus seiner eigenen innersten Lebens= erfahrung hervorgegangen und dürfen dieselbe nor= male Gültigkeit in Anspruch nehmen, die wir Goethe's persönlicher Entwickelung zuschreiben. Die Dichtung ist in ihrer Tiefe erlebt trop allen Künste= leien, welche hier und da die Oberfläche kräuseln und verschnörkeln. Wenn auf der äußersten Höhe des menschlichen Alters seine Gestaltungskraft abnahm; so hat diese Art der Altersschwäche, die auch erlebt sein will, und deren sich Goethe selbst sehr wohl bewußt war, die Weisheit seiner Weltbetrach= tung niemals getrübt, eine Weisheit, die sich den Vorwurf gefallen lassen darf, daß sie alt war. Im Ganzen ist die Symbolik der letzten Dichtung des Faust nicht gesucht, denn die Aufgabe war nicht anders zu lösen. Was der Mensch in seinem Innersten gewinnt und wird, ist ein Inhalt, der in keine Form einer äußeren Handlung aufgeht,

der sich nicht dramatisch, sondern nur symbolischer darstellen läßt. Wie sich die dramatische Handlung zur Leidenschaft verhält, so verhält sich zur Läuter ung die bedeutsame. Was Goethe in Italier = erlebt hat, läßt sich erzählen und ist, was sei-Tagebuch schildert; dagegen die Bedeutung diese Lebensepoche, die in ihm fortwirkte, und aus de bildlich zu reden, seine Vermählung mit der Helen = a wurde, ist kein äußeres Erlebniß und doch mel als alle Begebenheiten zusammen. Nicht in den was man erlebt, sondern wie man es erlebt, liegest die Bedeutung des Daseins und der Sinn unsere-Lebensereignisse. In den Schlußworten des Fau ist es gesagt, ein Wort, das dem zweiten Theilse der Dichtung wie zur Ueberschrift dienen konnte ==: "Alles Vergängliche ift nur ein Gleichniß."

# Achtzehntes Capitel.

# Die Vergleichung der beiden Dichtungen.

I.

## Der Prolog und die alte Dichtung.

Der Prolog, der nach seiner Entstehung zur neuen Dichtung gehört und ihren Anfang ausmacht, will das Grundthema der ganzen Tragödie enthalten, inbegriffen die alte Dichtung, die ein Vierteljahrhundert vor ihm begonnen wurde und bereits achtzehn Jahre gedruckt vorlag, als der Prolog erschien. Nun könnte es sein, daß der Plan oder Grundgedanke der Tragödie, den der Prolog aussprach, im Kopfe des Dichters schon so alt war, wie die Dichtung selbst, und daß er diesen Plan "jugendlich von vornherein klar" gefaßt hatte, wie sener letzte Brief dicht vor seinem Lebensende besagt. Wir haben Goethe's eigene Angaben über diesen Punkt mit einander verglichen und gefunden, daß die spätesten Zeugnisse, obwohl selbst nicht einig

unter sich, die durchgängige Einheit der Fausttra: gödie und die Ursprünglichkeit des Grundgedankens = behaupten, während die früheren, welche die sichersten sind, nichts von einem solchen ersten und fortbeständigen Plane wissen. Lielmehr bezeugen sie das Gegentheil. Anders äußerte sich der Dichter über die Conception des Faust vor dem Prologe und zur Zeit, als derselbe entstand, anders nach == \* dem durch den Prolog das ganze Werk unter die == ie Herrschaft einer planmäßigen Einheit gestellt war. — = Wir haben diese Grundidee kennen gelernt und werden nun aus dem Werke selbst die Frage nach dem Verhältniß seiner beiden Bestandtheile zu ent= = scheiden suchen, indem wir ihre Differenzen erst von seiten der alten, dann von seiten der neuen Dichtung erleuchten. Wir wollen diese charafteristischen Unterschiede jett nicht erklären, sondern nur feststellen.

#### II.

## Die alte Dichtung gegenüber der neuen.

Gleich in seinem ersten Selbstgespräche, womit die alte Dichtung beginnt, versucht Faust, um seinen Durst nach Erkenntniß und Leben zu stillen, die

Kraft der Magie nicht zur Beschwörung eines Höllen= geistes, sondern er ruft den Erdgeist an, der ihm auch in all seiner Macht und Lebensfülle von An= gesicht zu Angesicht erscheint. Lon einer jolchen Erschei= nung findet sich in den Volksbüchern und dem Volks= Ihauspiele noch keine Spur, aber auch keine mehr in Goethe's neuer Dichtung, während in der alten der Erdgeist zu einer fortwirkenden, in die Hand= Lung eingreifenden Rolle bestimmt war, wie aus Zwei Scenen hervorgeht, deren eine noch im Frag-Ment enthalten ist, die andere dagegen erst weit Päter in die Schlußscenen des ersten Theiles auf= genommen wurde, obwohl sie früher verfaßt war Und unter die ältesten Stücke gehört: jene ist Faust's Monolog unter der Ueberschrift "Wald und Höhle", diese bas Gespräch zwischen Fauft und Mephistopheles mit der Bezeichnung "Trüber Tag. Feld".

Der Monolog beginnt mit den Worten:

Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir Alles, Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst Dein Angesicht im Feuer zugewendet, Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Dieser erhabene Geist, der ihm in Flamme erschien, ist der Erdgeist. Bei seiner ersten Esteniung hatte er dem Faust alles versagt; jet, wie wir vernehmen, hat er ihm alles gewähr . Die alte Dichtung war also darauf angelegt, das ber Erdgeist im Leben des Faust fortwirken ur seine erste Erscheinung nicht die einzige bleiben follte. Die Schlußworte lauten:

D daß dem Menschen nichts Vollkommmes wird, Empfind' ich nun. Du gabst zu dieser Wonne, Die mich den Göttern nah und näher bringt, Mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr Entbehren kann, wenn er gleich kalt und frech Mich vor mir selbst erniedrigt und zu Nichts Mit einem Worthauch deine Gaben wandelt. Er facht in meiner Brust ein wildes Feuer Nach jenem schönen Bild geschäftig an. So tauml' ich von Begierde zu Genuß, Und im Genuß verschmacht' ich nach Begierde.

Dieser Gefährte ist Mephistopheles, welches it der Erdgeist dem Faust zugesellt hat. Der Mephischen stopheles der alten Dichtung ist daher kein Satansche kein Höllengeist, sondern ein Elementargeist irdische Art, der wohl die Rolle des Teufels spielen

ersetzen, parodiren kann, aber kein Teufel ist im eigentlichen Sinne, kein Satan, wie ihn die neue Dichtung braucht und der Prolog einführt. Dies sind nicht etwa Folgerungen oder Vermuthungen, die wir aus den Worten des Dichters herausklügeln, sondern es ist der einfache und ausdrückliche Insbalt dieser Worte selbst.

Daß es der Erdgeist war, der dem Faust den Pephistopheles zum Gefährten gegeben, bestätigt Iene zweite, von uns angeführte Scene. Faust eilt dom Hercnsabbath zurück, um Gretchen zu retten, deren entsetzliches Schicksal ihm Mephistopheles ver-Dehlt hat. Wuthentbrannt herrscht Faust ihn an: "Hund! Abscheuliches Unthier! Wandle ihn, du Unendlicher Geist, wandle den Wurm wieder in Teine Hundsgestalt, — wandl' ihn wieder Teine Lieblingsbildung, daß er vor mir im Sand auf dem Bauch krieche, ich ihn mit Füßen trete, den Verworf'nen!" — "Großer herrlicher Geist, der du mir zu erscheinen würdigtest, ber du mein Herz kennst und meine Seele, warum an ben Schandgesellen mich schmie= ben, der sich am Schaben weibet und am Verderben sich lett?"

Man hat aus der Zeit, in welcher Goethe diese Scene dictirt, dann veröffentlicht hat, ohne Rudsicht auf die Forderungen der Logik und Kritik schließen wollen, daß dieselbe nicht vor 1806 entstanden sein könne.\*) Indessen hatte Wieland, wie K. A. Böttiger berichtet, diesem schon zehn Jahre früher, den 12. Nov. 1796, von eben derselben Scene gesprochen. "Schade nur," habe Wieland gesagt, "daß dieser Faust, wie wir ihn jett in Goethe's Werken haben, ein aus früheren und späteren Arbeiten zusammengeflicktes Werk ist, und daß die interessantesten Scenen, 3. B. im Gefängnisse, wo Faust so wüthend wird, daß er selbst den Mephistopheles erschreckt, unterbrückt worden sind." \*\*) Es giebt keine andere Scene, auf welche diese Merkmale passen, als die unsrige, nur daß sie nicht im Gefängnisse stattfindet, sondern mit der nächst folgenden im Angesichte des Rabensteins unmittelbar der Kerkerscene vorhergeht. Goethe's Freunden in Weimar war diese Scene schon seit zwanzig Jahren bekannt, als Wieland mit Böttiger darüber sprach. Nur sie konnte Einsiedel bei seinen

<sup>\*)</sup> Dünter, Goethe's Faust. (2. Ausg. 1854). I. S. 373.

<sup>— \*\*)</sup> Böttiger, Lit. Zustände u. Zeitg. (1838). I. S. 21.

Versen vom 6. Januar 1776 im Sinne haben, wo es von Goethen heißt: "Paradirt sich drauf als Doctor Faust, daß dem Teufel selber vor ihm grauft."\*) W. Scherer hat in Ansehung der un= gestümen und übertriebenen Ausdrucksweise mit Recht auf die stilistische Aehnlichkeit unserer Scene mit der Sprache in "Gottfried von Berlichingen" (1771) hingewiesen, während die Umarbeitung im "Götz von Berlichingen" (1773) schon den Charakter der Mäßigung zeige; er glaubt, daß Goethe im Win= ter 1771—1772 den ersten Entwurf seines Faust in Profa verfaßt, und unsere damals niedergeschriebene Scene ihre ursprüngliche Prosaform behalten habe. In das Fragment wurde sie nicht aufgenommen, weil sie zur Kerkerscene gehörte, die umzugestalten war; nach der Ausführung der Valentinscenen wurden diejenigen Stellen eingeschaltet, welche auf die letteren zurücklicken: "Wisse, noch liegt auf der Stadt Blutschuld von deiner Hand" u. s. f. \*\*)

Es ist völlig gewiß, daß die Scene mit der Neberschrift "Trüber Tag. Feld" zu der frühesten

<sup>\*)</sup> S. oben S. 244—45. \*\*) W. Scherer, Aus Goethe's Frühzeit (1879), S. 76—82. Lgl. oben S. 255 flgd. S. 265. Runo Fischer, Goethes Faust.

Dichtung gehört und viele Jahre älter ist als der Monolog mit der Bezeichnung "Wald und Höhle", daß beide Scenen einen Plan voraussetzen, nach welchem Faust nicht nit der Hölle, sondern mit dem Erdgeist verkehrt, und Mephistopheles nicht als Satan, sondern als irdischer Dämon austritt, als Bote des Erdgeistes, der ihn dem Faust zusendet. Von einem solchen Plane sindet sich in der Faust dichtung vor Goethe keine Spur, es war Goethe's eigenste Erfindung, seine originelle Conception, die er in der neuen Dichtung verlassen hat, und die selbst von einer Spoche inspirirt war, die unser Dichter ausgelebt hatte, als er sein Werk wieder 
In der ersten Erscheinung hat der Erdgeist den Faust nichts anderes fühlen lassen als die Nichtigkeit und Ohnmacht seines winzigen Daseins: "Bist du es, der, von meinem Hauch umwittert, in allen Lebenstiesen zittert, ein furchtsam weggekrümmter Wurm!" Er ist ihm mit den Worten verschwunden: "Du gleichst dem Geist, den du begreisst, nicht mir!" Hätte diese Erscheinung die einzige sein unt bleiben sollen, so ist unmöglich, daß in einer folgenden Scene Faust dem Erdgeist mit voller

riedigung dankt: "Du gabst mir alles, warum ich Vielmehr hat er ihm ja alles versagt. Es unmöglich, daß in einer weiteren Scene Faust m Ergeist wie seinen Genius anruft: "Großer, errlicher Geist, der du mir zu erscheinen würdigtest, er du mein Herz kennst und meine Seele!" hat ja auf ihn heruntergeblickt wie auf einen Wurm, und Faust ist vor ihm zusammengestürzt. Offenbar mußten diese Scenen mit der ersten Erscheinung des Erdgeistes durch Mittelglieder verknüpft werben, um zwischen dem Erdgeist und Faust die Annäherung herbeizuführen und eine Art Verkehr zu stiften. Diese Mittelglieder mußten im Plane ber alten Dichtung liegen, aber sie sind nicht ausgeführt worden, bis auf eine Scene, die ich später hervorheben werde.

Als Goethe in Italien seinen Faust fortsetzen wollte, suchte er in dem handschriftlichen Werke, das er mit sich führte, die Anknüpfungspunkte. Er las die Seene: "Trüber Tag, Feld". Faust mußte dem Erdgeist nahe gekommen sein, dieser mußte seine Wünsche erfüllt haben. Was hatte Faust ersleht? In seinem ersten Monologe stand es mit indrünstigen Worten:

Daß ich erkenne, was die Welt Im Innersten zusammenhält, Schau' alle Wirkenskraft und Samen Und thu' nicht mehr in Worten kramen.

Ach, könnt' ich boch auf Bergeshöh'n In deinem lichen Lichte gehn, Um Bergeshöhle mit Geistern schweben, Auf Wiesen in deinem Dämmer weben, Bon allem Wissensqualm entladen In deinem Than gesund mich baden!

Diesen Wunsch hat ihm der Erdgeist erfüllt, dieses Glück ist ihm zu Theil geworden. So entstand noch im Sinne des ersten Planes der herrsliche Monolog in "Wald und Höhle".

#### II.

# Die neue Dichtung gegenüber der alten.

In der neuen Dichtung liegt der bewegende Grundgedanke in der Versuchung des Faust, in der Probe, die er besteht nach der zwischen ihm und Mephistopheles geschlossenen Wette. Ein solches Motiv ist in der alten Dichtung unmöglich. Es ist undenkbar, daß der von Lebens= und Weltdurst leidenschaftlich erfüllte Faust, der den Erdgeist

jrt, mit diesem ober einem Diener desselben Wette eingeht auf die Bedingung: du wirst nie befriedigen! Eben diese Befriedigung , was er vom Erdgeist aus allen Kräften erfleht. r mußte die alte Dichtung der Einführung der 1 Idee widerstreben und, nachdem Goethe die Dichtung wirklich mit der alten gemischt hatte, jen beiden ein klaffender Widerstreit zu Tage 1. Eben ist die Wette geschlossen, die Faust dem icher geboten und dieser angenommen hat: "du mich nie befriedigen, nie wird ein Augenblick ien, der mich erquickt, und den ich festhalten e; fäme je ein solcher Moment gefesselten zens, so bin ich verloren und will es sein!" inmittelbar darauf folgt ein Selbstgespräch des sistopheles, worin dieser ohne Zweifel aufrichtig was er denkt. Er beginnt mit den Worten:

Berachte nur Vernunft und Wissenschaft, Des Menschen allerhöchste Kraft, Laß nur in Blend= und Zauberwerken Dich von dem Lügengeist bestärken, So hab' ich dich schon unbedingt.

der dem Herrn vorwirft, daß er die Menschen

durch die Gabe der Vernunft erst recht elend gemacht habe?

Ein wenig besser würd' er leben, Hättst du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben; Er neunt's Vernunft und braucht's allein, Nur thierischer als jedes Thier zu sein.

Unmöglich kann der Mephistopheles, der die Vernunft als das Irrlicht des Menschen verspottet, die Vernunft als "des Menschen allerhöchste Kraft" bezeichnen; unmöglich kann der Mephistopheles, der im Prologe erklärt, der Gebrauch der Vernunft bringe den Menschen erst recht zu Fall und mache ihn thierischer als jedes Thier, in seinem Monologe sagen: die Verachtung der Vernunft führe den Menschen in den Abgrund, und zwar unbedingt! Hier hören wir offenbar zwei verschiedene Personen: im Prologe redet Mephistopheles der Satan, im Monologe Mephistopheles der irdische Dämon; jener gehört in die neue, dieser in die alte Dichtung.

Verfolgen wir das Selbstgespräch weiter. Es schließt mit den Worten:

Und hätt' er sich auch nicht dem Teufel übergeben, Er müßte doch zu Grunde gehn!

Mso Faust besorgt und bewirkt selbst, was zu besiergen und zu bewirken des Teufels Meisterstück sein sollte! Wo bleibt der Triumph des Satans, wo bleibt der Teusel des Prologs: "Wenn ich zu meinem Zweck gelange, erlaubt ihr mir Triumph aus voller Brust?"

In seinem Selbstgespräche plant Mephistopheles den Weg und das Ziel, wohin er den Faust zu führen gedenkt:

Ihm hat das Schicksal einen Geist gegeben,
Der ungebändigt immer vorwärts dringt,
Und dessen übereiltes Streben
Der Erde Freuden überspringt.
Den schlepp' ich durch das wilde Leben,
Durch slache Unbedeutenheit,
Er soll mir zappeln, starren, kleben
Und seiner Unersättlichkeit
Soll Speis' und Trank vor gier'gen Lippen schweben;
Er wird Erquickung sich umsonst erslehn.

Diese Worte, sage ich, passen auf die eben geschlossiene Wette, wie die Faust aufs Auge. Die Wette heißt: "Du wirst mich nie befriedigen, nie ersquicken; wenn du es fertig bringst, hast du gewonsnen!" Und derselbe Mephistopheles, der auf diese

Wette so eben "Topp" gesagt, sollte bei sich in Stillen beschließen: "Ich werde alles ausbicten, damit er nie befriedigt, nie erquickt werde, ich worde alles thun, um zu verlieren?" Er müßte sagen: "Faust soll um Erquickung betteln und sie dann haben!" Er sagt das Gegentheil: er soll sie nicht haben! "Er wird Erquickung sich umsonst erflehn." Diese Worte sind nach der Wette waren viele Jahre vorher gedichtet: der Merkischen des Selbstgesprächs in die alte. Jest dieser Mono I mund ein Vierteljahrhundert später die Wette!

Wenn wir die alte Dichtung verfolgen, den Bold auf die Wette gerichtet, so müssen wir erleben, dieselbe alle Augenblicke verloren wird, ohne der Wephistopheles zugreift. Man versteht schon nicklich, wie nach einer solchen Wette der Teufel wage die kann, den Faust auf die "schöne grüne Weide". Il laden, als ob er ansangen sollte zu grasen:

Ich sag' es dir: ein Kerl, der speculirt, Ist wie ein Thier, auf dürrer Heide Von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt, Und rings umher liegt schöne grüne Weide. Noch weniger versteht man, wie auf eine solche Einladung, die Welt als Salat roh zu genießen, Faust antworten kann, als ob er Appetit bekäme: "Wie fangen wir das an?"

Warum greift Nephistopheles nicht zu, schon in der Hegenküche, als Faust, starr vor Entzücken, das Bild im Zauberspiegel betrachtet:

> Ist's möglich, ist das Weib so schön? Muß ich an diesem hingestreckten Leibe Den Inbegriff von allen Himmeln sehn? So etwas findet sich auf Erden?

Warum läßt er ihn nicht vor dem Bilde stehen und gönnt ihm den Anblick, in dem Faust so gern verweilen möchte:

Laß mich nur schnell noch in den Spiegel schauen! Das Frauenbild war gar zu schön!

Und nun gar in der Leidenschaft, die der Ansblick Gretchens entzündet hat, und die gleich mit dem Verlust der Wette beginnt. In der vollsten, leidenschaftlichsten Gluth der Liebe ist Faust mit dem Wenigsten zufrieden:

Schaff mir etwas vom Engelsschat! Führ mich an ihren Ruheplatz! Schaff mir ein Halstuch von ihrer Brust, Ein Strumpfband meiner Liebeslust! So leicht war die Wette zu gewinnen: mit einem Halstuch, mit einem Strumpfband! Wie Mephistopheles die Wahrheit kommender Liebesschwüre spöttisch bezweifelt: "Wird das auch so von Herzen gehn?" bricht Faust in die Worte aus:

Laß das! Es wird! — Wenn ich empfinde, Für das Gefühl, für das Gewühl Nach Namen suche, keinen finde, Dann durch die Welt mit allen Sinnen schweise, Nach allen höchsten Worten greise Ilnd diese Gluth, von der ich brenne, Ilnendlich, ewig, ewig nenne, Ist das ein tenflisch Lügenspiel?

Mephistopheles antwortet: "Ich hab' doch Recht!" Er müßte ihm zurufen: "Ich habe gewonnen!" Die Wette ist wörtlich verloren! Dieser leidenschaftsliche Erguß ist unmöglich in einem Munde, der sich kurz vorher vermessen hat: "ich will verloren sein, wenn ich je zu einem Augenblicke sage: verweile doch, du bist so schön!" In Wahrheit sagt er es im Geiste des Dichters auch nicht vorher, sondern weit, weit später, nur wir lesen es früher: der Faust der Wette gehört in die neue, der Faust der Gretchenliebe in die alte Dichtung. Weder seine

Tiebe noch sein Glaube, wie ihn die alte Dichtung schildert, paßt zu dem Faust, der die Wette geschlossen. Gibt es für ihn keinen Augenblick der Erfüllung und der Seligkeit, so kann er auch nicht im Hinblick auf das göttliche Alleben und die göttliche Allgegenwart zu Gretchen sagen:

Erfüll davon dein Herz, so groß es ist, Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist, Nenn's dann, wie du willst, Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott! Ich habe keinen Namen Dafür! Gefühl ist Alles; Name ist Schall und Rauch, Umnebelnd Himmelsgluth.

Alle Klügcleien sind vergeblich, die uns beweisen möchten, daß die enthusiastischen Gefühle, welche der Faust der ersten Dichtung hegt, sich mit der Wette vertragen. Wenn er seine Liebesgluth unsendlich und ewig nenne, so müsse man diese Aussdrücke auf die Stärke seiner Empfindung beziehen, nicht auf deren Zeitdauer.\*) Auch widerspreche er nicht buchstäblich der Wette; er werde sich wohl hüten, förmlich zu bekennen, daß er kein höheres

<sup>\*)</sup> Fr. Vischer, Altes und Neues. Heft II. S. 69-74.

Glück mehr wünsche, als die Erfüllung gegenwärtigen Leidenschaft. Als ob er Superlativ nicht ausbrücklich erklärt hätte! "We 💻 ich — dann durch die Welt mit allen Sinne ' schweife, nach allen höchsten Worten greife u diese Gluth, von der ich brenne, unendlich, ew ewig nenne" u. s. f. Als ob er nicht ausdrücklæ dem Mephistopheles bekannt hätte, daß seine Leide Zschaft mächtiger sei, als alle Besinnung! "Denn 🖚 🗷 hast Recht, vorzüglich, weil ich nuß." In Wah T= heit verhält sich die Sache so, daß der jugendliche Faust, von seinem Liebesglück erfüllt, nicht ahnt, er werde fünfundzwanzig Jahre später eine Wette schließen, die mit rückwirkender Kraft alle entzückten Gefühle, alle beseligenden Augenblicke ächtet. Gine solche Wette ist unmöglich, so lange "junges heil'ges Lebensglück neuglühend ihm durch Nerv= und Adern rinnt". Man muß eine Fülle menschlicher Befriedigungen und ihre Vergänglichkeit erlebt haben, um sich mit männlicher Zuversicht darüber so erhaben zu fühlen, wie es die Wette ausspricht.

# Neunzehntes Capitel.

# Die Grundidee der alten Dichtung.

I.

## Die fordernde Epoche.

Der Grundgebanke der neuen Dichtung ist einsleuchtend, nicht ebenso der Plan und Charakter der alten, die Goethe verließ. Was war die Idee, welche dem Dichter in seiner ersten Faustdichtung vorschwebte, die auf der Höhe der Sturms und Drangzeit in seiner Vaterstadt entstand? Diese Frage ist weit schwieriger zu beantworten, als die vorhergehende. Goethe hat seine erste Dichtung durch keinen Prolog eingeführt, er hat sich über den Plan derselben nirgends mit näherer Bestimmtsheit geäußert, und wenn er nach einer langen. Reihe von Jahren in jenem merkwürdigen Bekenntniß des italienischen Tagebuches erklärt, er glaube den Faden wieder aufgefunden zu haben und in das Element der früheren Dichtung zurückgekehrt zu

sein, so darf man wohl mit Sicherheit schließen, daß ein überlegter und durchdachter Plan nicht vorlag, benn ein solcher vergißt sich nicht. Die Gestaltung der ersten Fausttragödie hatte keinen Plan von festen Umrissen, jenes Wort der Zueignung, als Goethe die neue Dichtung unternahm, ist weit bezeichnender und prägnanter, als man wohl meint: "Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!" Wir sind zur Beurtheilung der ersten Composition auf den Charakter der Zeit, in der sie entstand, auf die Selbstbekenntnisse des Dichters und vor allem auf die Züge der Dichtung selbst angewiesen. Was trieb ben Dichter, die Faustsage zu ergreifen und in ihren wesentlichen Grundzügen ganz zu verlassen, statt der über= und unterirdischen Mächte, welche die Sage bewegen, statt des Himmels und der Hölle nur irdische einzuführen: statt des Herrn den Erdgeist, statt des Satans einen irdischen Dämon? In der Auflösung dieses Punktes liegt der Kern der Frage.

Goethe erzählt in Dichtung und Wahrheit, wie seit der straßburger Spoche das Interesse am Götz und am Faust sich tief bei ihm eingewurzelt hatte, und beide sich nach und nach zu poetischen Gestalten

mich im Innersten ergriffen, die Gestalt eines rohen, wohlmeinenden Selbsthelsers in wilder, anarchischer Beit erregte meinen tiefsten Antheil. Die bedeustende Puppenspielfabel des anderen flang und summte gar vieltönig in mir wieder. Auch ich batte mich in allem Wissen umbergetrieben und War früh genug auf die Sitelseit desselben hins gewiesen worden. Ich hatte es auch im Leben auf allerlei Weise versucht und war immer undefriedigter und gequälter zurückgesommen. Nun trug ich diese Dinge, so wie manche andere, mit mir herum und ergötzte mich daran in einsamen Stunden, ohne jedoch etwas davon aufzusschreiben."\*)

Die kurze Zeit zwischen seinem Ausenthalt in Straßburg und Wetzlar habe ich als die des Vorsgefühls titanischer Krast bezeichnet. "Faust war schon vorgerückt," heißt es von jenen Tagen, "und Sötz von Berlichingen baute sich nach und nach in meinem Geiste zusammen; das Studium des fünfsehnten und sechszehnten Jahrhunderts beschäftigte

<sup>\*)</sup> Aus meinem Leben. Th. II. Buch X. S. W. (Stuttsgart 1851). Bb. XVII. S. 374.

inri

175

n:

-jy

-:

mich, und jenes Münstergebäude hatte einen sehr ernsten Eindruck in mir zurückgelassen, der als Hintergrund zu solchen Dichtungen gar wohl ba stehen konnte."\*) Nach den Erlebnissen in Wetlat kam die volle Fluth des genialen Schaffens, der stets bereiten poetischen Zeugungskraft. Es waren die letten Jahre in seiner Vaterstadt. Mit dem Prometheus und Satyros geht der Faust Hand in Hand. Goethe selbst hat diese Zeit in einer Weise charakte risirt, welche die Entstehung seines Faust hell erleuchtet. "Die Spoche, in der wir lebten, kann man die fordernde nennen, denn man machte an sich und andere Forderungen auf das, was noch kein Mensch geleistet hatte. Es war nämlich vorzüglichen, benkenden und fühlenden Geistern ein Licht aufgegangen, daß die unmittelbare originelle Ansicht der Natur und ein darauf gegründetes Handeln das Beste sei, was der Mensch sich wünschen könne, und nicht schwer zu erlangen." "Wie man nun auch hier zur Ausübung schritt, so sah man, am kürzesten sei zulett aus der Sache zu kommen, wenn man bas Genie zu Hülfe riefe, bas

<sup>\*)</sup> Ebendas. Th. III. Buch XI. S. W. XVIII. S. 55.

seine magische Gabe den Streit schlichten die Forderungen leisten würde."\*)

So entsteht der Faust, wie des Wanderers rmlied, wie der Werther, in einsamen Stunden, einsamen Spaziergängen, wo der Dichter den ichen Stoff der Sage nach seinem Bilbe gestaltet, h in den Magus der Volkssage hineinbildet und meinphantasirt. Allmählich erwächst das Gedicht us diesen tiefbewegten poetischen Selbstgesprächen, vie noch in der späten Erinnerung des Dichters jortlebten: "Ach! was in tiefer Brust uns da ent= sprungen, was sich die Lippe schüchtern vorgelallt", u. f. f. Es gewinnt Leben und Gestalt. Dann erst strömt es als voller, ungehemmter Erguß in die Form eines Schriftwerkes. Und nur so konnte es geschehen, daß jenes erste Manuscript, das der Dichter mit nach Weimar brachte, mit nach Italien nahm, "in ben Hauptscenen gleich so ohne Concept hingeschrieben wurde".

Die alte Dichtung beginnt mit Faust's welt= bekanntem Monolog am Bücherpult, im hochgewölb= ten, engen, gothischen Studirzimmer. Gleich in den

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst, Th. III. Buch XV. S. W. XVIII. S. 189—190.

<sup>27</sup> 

ersten Worten sind wir an den Magus des frammtfurter Volksbuches, an den Helden der Marlow-e': schen Tragödie und des deutschen Puppenspiezels erinnert. Selbst die äußere Einrichtung der Scenne ist dieselbe als im Volksschauspiel. Wir erkenn-en in diesem Goethe'schen Faust die Familienzüge w-ieder, die er von seinen Ahnen geerbt hat: den Dra- 11g nach Erkenntniß, die Empörung gegen die unfru je die bare Büchergelehrsamkeit, die Hingebung an rst. Magie aus unbefriedigtem Wissens- und Weltduein Aber unwillkürlich mischt sich in diesen Typus der Volkssage und Volksdichtung ganz fremder Ar-usdruck, eine Empfindung, die auch in dem Lessin-19': schen Faust noch nicht hervorgetreten war, die erst hier durchbricht. Wiederum ändern sich die Zusäge des Magus, wie Goethe mit dem Feuerblick seiner Jugend hineinschaut in den Spiegel der Faustsatze. Diesen neuen Zug muffen wir ins Auge fassen: cr ist es, der den Magus der deutschen Volkssage z Goethe'schen Faust gemacht hat. Um es r mit einem Worte sagen: es ist der Grundzug der deutschen Sturm= und Drangzeit, an deren Schwelle Lesse M stand, der er die Bahn brach, die er nicht selbst in sich erlebte; es ist das Kraftgefühl jener Epoche,

e Goethe "die fordernde" nannte, die in den glichsten Geistern jenes neue Licht aufgeben "daß die unmittelbare, originelle Annicht der er und ein barauf gegründetes Sandeln das sei, was der Menich nich wünschen könne". eine neue Botichaft war der Glaube an die r von Rouffeau's feuriger Zunge ausgegangen hatte auf die ganze damalige Belt eine wahrmagische Wirkung geübt, von der wir uns utage keine Vorstellung mehr machen konmen. Sturm ber Empörung gegen die Unnatur ber ımten Zeitbildung entfenelte in Teutschland ith und Phantane der aufftrebenden Generation, das große Gewitter brach aus, in welchem größte Genie die feurigien Blipe ichleudente, ioriche Unkraft vernichtend und den Tunftreis zend. Dieses größte Genie mar Goethe, dieses zite Meteor seine erfte Faundichtung. Gie in allen Gebilden der Sturm= und Trangzeit eitem die gewaltigne, großartigne und feurigne ung. Darin liegt ibre Bedeutung und fort= end zündende Wirkung. Die Rede, ein ach, rlich, machtvoll, fromt wie ein Ergus aus ber le: das in die magische Gabe des Genies!

ersten Worten sind wir an den Magus des frank: furter Volksbuches, an den Helden der Marlowe': schen Tragödie und des deutschen Puppenspiels erinnert. Selbst die äußere Einrichtung der Scene ist dieselbe als im Volksschauspiel. Wir erkennen in diesem Goethe'schen Faust die Familienzüge wieder, die er von seinen Ahnen geerbt hat: den Drang nach Erkenntniß, die Empörung gegen die unfruchtbare Büchergelehrsamkeit, die Hingebung an die Magie aus unbefriedigtem Wissens= und Weltdurst. Aber unwillkürlich mischt sich in diesen Typus ein der Volksfage und Volksdichtung ganz fremder Ausdruck, eine Empfindung, die auch in dem Lessing's schen Faust noch nicht hervorgetreten war, die erst hier durchbricht. Wiederum ändern sich die Züge des Magus, wie Goethe mit dem Feuerblick seiner Jugend hineinschaut in den Spiegel der Faustsage. Diesen neuen Zug mussen wir ins Auge fassen: er ist es, der den Magus der deutschen Volkssage zum Goethe'schen Faust gemacht hat. Um es mit einem Worte sagen: es ist der Grundzug der deutschen Sturm= und Drangzeit, an deren Schwelle Leffing stand, der er die Bahn brach, die er nicht selbst in sich erlebte; es ist das Kraftgefühl jener Epoche,

welche Goethe "die fordernde" nannte, die in den vorzüglichsten Geistern jenes neue Licht aufgehen ließ, "daß die unmittelbare, originelle Ansicht der Natur und ein darauf gegründetes Handeln das Beste sei, was der Mensch sich wünschen könne". Bie eine neue Botschaft war der Glaube an die Ratur von Rousseau's feuriger Zunge ausgegangen Und hatte auf die ganze damalige Welt eine wahr= haft magische Wirkung geübt, von der wir uns heutzutage keine Vorstellung mehr machen können. Ein Sturm der Empörung gegen die Unnatur ber gesammten Zeitbildung entfesselte in Deutschland Gemüth und Phantasie der aufstrebenden Generation, und das große Gewitter brach aus, in welchem bas größte Genie die feurigsten Blipe schleuberte, die morsche Unkraft vernichtend und den Dunstkreis reinigend. Dieses größte Genie war Goethe, dieses feurigste Meteor seine erste Faustbichtung. Sie ist unter allen Gebilden der Sturm= und Drangzeit bei weitem die gewaltigste, großartigste und feurigste Dichtung. Darin liegt ihre Bedeutung und fort= dauernd zündende Wirkung. Die Rede, einsach, natürlich, machtvoll, strömt wie ein Erguß aus ber Quelle: das ist die magische Gabe des Genies!

#### II.

## Arnatur gegen Annatur.

## 1. Faust's Monolog.

Ich habe den Punkt bezeichnet, von dem aus Goethe die Faustsage ergriff oder, besser gesagt, von ihr ergriffen wurde. Das Grundthema der Zeit brang in die Sage, es hieß: Urnatur gegen Unnatur! Wenn ich mir die Frage zu lösen suche, welche Bedingungen wohl in dem mensch lichen Gemüth zusammentreffen müssen, um die leidenschaftlichste Sehnsucht nach der ersten, die leidenschaftlichste Empörung gegen die zweite bis auf den Gipfel zu steigern und in ihrer höchsten Stärke ausbrechen zu lassen, so meine ich die Empfindungen ganz zu durchschauen, womit Goethe der Faustsage gegenüberstand, und woraus seine erste Faustdichtung hervorging. Die Sehnsucht nach der Natur muß um so gewaltiger sein, je größer und schmerzlicher die Entbehrung war; ich vergegenwärtige mir jest bas naturwidrigste Leben: ein Dasein, hingebracht unter Bücherstaub, verlebt in fruchtlosem Grübeln, nicht das Leben eines Büchermenschen, der sich im Staube wohl fühlt,

n ein geniales Leben voll Feuer und Kraft, ben von heißem Wissensdurst, immer hoffend, Staub werde sich lichten und die Quelle zu e kommen, die den Labetrunk bietet, immer der getäuscht und von neuem entsagend, alle jungen und Triebe jugendlicher Lebenslust ge= Itsam unterdrückend aus Liebe zur Wahrheit und g an das Bücherpult schmiedend, wie an eine aleere. Hier muß der Moment kommen, wo eine Iche Natur die Qual nicht mehr trägt, sich los= eißt, den Staub abschüttelt und die unterdrückte Sehnsucht nach Leben und Natur unwiderstehlich wie ein Feuerstrom hervorbricht. Jest verstehe ich Wort für Wort den Anfang des Goethe'schen Faust: daher jenes aus der Tiefe schmerzbewegter Brust hervorgestöhnte "Ach!"

> Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medicin Und leider auch Theologie Durchaus studirt, mit heißem Bemühn!

Je näher er der Natur zu kommen hoffte, um so weiter hat ihn der Weg der zünftigen Wissen= schaften davon entfernt. Daher das Wort: "Und leider auch Theologie!" Er hat nichts erreicht als Täuschung und leeren Schein, und nicht genug, ser diese innere Armuth durchschaut, er muß serstellen und die Blöße durch eitle Würden verstellen, als ob er hätte, was er nicht hat; er micht die Täuschung auf andere fortpflanzen, als ob seben könnte, was er nicht besitzt:

Da steh' ich nun, ich armer Thor, Und bin so klug als wie zuvor; Heiße Magister, heiße Doctor gar Und ziehe schon an die zehen Jahr', Herab und quer und krumnt Veine Schüler an der Nase herum — Und sehe, daß wir Nichts wissen können! Das will mir schier das Herz verbrennen.

Nur Eines hat er voraus, die volle Einsicht in die volle Nichtigkeit des ganzen gelehrten Krams, den die anderen ins Schaufenster stellen, womit sie Staat machen und sich brüsten:

> Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, Doctoren, Magister, Schreiber und Pfaffen.

Es ist die Gewißheit der vollsten Verzweiß= lung, die nicht mehr zweiselt und keine Skrupel niehr hat, die mit der Furcht auch die Hoffnung 3u Boden schlägt und nichts übrig behält als das Gefühl der völligen Lebensöde:

Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel — Dafür ist mir auch alle Freud' entrissen, Bilde mir nicht ein, was Recht's zu wissen, Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, Die Menschen zu bessern und zu bekehren.

Und in dem Gefühl dieser Dede nicht einmal die Betäubung durch den Genuß äußerer Güter;

Auch hab' ich weder Gut noch Geld, Noch Ehr' und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben! Drum hab' ich mich der Magie ergeben.

Bis hierher hören wir noch in dem Goethe'schen Faust den Widerhall der Sage und die Nachklänge der Volkstragödie wie des Puppenspiels, obwohl auch diese Empfindungen sämmtlich aus einer ganz anderen, der Sage fremden Gemüthsart hervorgehen. Jetzt stehen wir an dem Scheidewege, der den Goethe'schen Faust von dem Magus der Volkssiage trennt. Wohin treibt unseren Faust die Magie? Alle die Empfindungen, die wir gehört haben, sind nur der Ausbruch seiner Empörung wider die

Unnatur und steigern seine Schnsucht na Iknatur ins Unermeßliche.

Dieser Faust breitet seine Arme aus nicht na der Hölle, sondern nach der Natur, die er an sein herz drücken, in die er als in seine Heimath eint heren möchte, wie der verlorene Sohn ins Vater aus. Diese Sehnsucht nach der Natur ist nicht diabo lisch, sondern urmenschlich; eine solche Empfin ung konnte dem Magus der Volkssage nicht in den sinn kommen; selbst der Lessing'sche Faust zeigt von dieser Wendung noch keine Spur, bei ihm soll die Hölle besiegt werden, daher ist sie noch mit im Spiel. Den Goethe'schen Faust locken die Zauber der Mondnacht:

D, sähst du, voller Mondenschein,
Im letten mal auf meine Pein,
Den ich so manche Mitternacht
An diesem Pult herangewacht:
Dann über Büchern und Papier,
Trübsel'ger Freund, erschienst du mir!
Ach, könnt' ich doch auf Bergeshöhn,
Im Bergeshöhle mit Geistern schweben,
Auf Wiesen in deinem Tämmer weben,
Von allem Wissensqualm entladen
In deinem Than gesund mich baden!

Das enge, dumpfe Mauerloch, in dem er haust, und die freie Natur! Das ist der Contrast, der ihn quält:

Und fragst du noch, warum dein Herz Sich bang in deinem Busen klemmt, Warum ein unerklärter Schmerz Dir alle Lebendregung hemmt? Statt der lebendigen Natur, Da Sott die Menschen schuf hinein, Umgibt in Rauch und Moder nur Dich Thiergeripp und Todtenbein. Flieh! Auf! Hinaus ins weite Land!

Wäre es dem Faust um die Höllengeister zu thun, die könnte er auch im Studirzimmer haben, wie es die Sage, das Volksschauspiel und selbst Lessings Dichtung schildert! Die Magie des Goethe's schen Faust hat nichts mit der Hölle gemein: es ist die Zauberkraft des Genies, die Macht tiefster Naturempfindung, unmittelbarer Naturoffenbarung, der Drang und das Vermögen, die Natur zu ersleben die in ihren innersten Grund. Das bedeuten im Nunde dieses Faust die Worte:

Drum hab' ich mich der Magie ergeben, Ob mir durch Geistes Kraft und Mund Nicht manch Geheimniß würde kund, Daß ich nicht mehr mit saurem Schweiß Ju sagen brauche, was ich nicht weiß, Daß ich erkenne, was die Welt Im Innersten zusammenhält, Schau' alle Wirkenskraft und Samen, Und thu' nicht mehr in Worten kramen.

### 2. Fauft und ber Erdgeift.

Einen Augenblick scheint es, als ob die magische Weltanschauung (nicht ber Volkssage, sondern) aus dem Zeitalter der Volksjage ihn festhält, er ergreift eines jener magokabbalistischen Bücher, wie sie das sechszehnte Jahrhundert hervorbrachte, und tas der Dichter fingirend dem französischen Astrologen Rostradamus zuschreibt; das Zeichen des Makrokosmus fesselt ihn, mit sympathischer Begeisterung sieht er in diesem Zeichen das Bild des göttlichen Alls, das harmonische Zusammenwirken göttlicher Kräfte, die sich dem geistigen Blick offen= baren. An eine diabolische Magie, an eine Höllen= beschwörung ist nicht zu denken. Aber selbst in dieser entzückten Betrachtung weilt er nur einen Moment. Es ist ja nur ein Zeichen, ein stummes Bild der unendlichen Lebensfülle, es ist ja nur ein Buch, in dem er das Universum betrachtet:

Welch Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur! Wo faß ich' dich, unendliche Natur?

Weg mit dem Buche! Er will die Welt selbst Er fassen und erleben. Die Gestirne sind dem Erdenden zu weit und zu hoch, die bloße Betrachtung Ernn seinen Weltdurst nicht stillen:

Du, Geist der Erde, bist mir näher; Schon fühl' ich meine Kräfte höher, Schon glüh' ich wie von neuem Wein. Ich fühle Muth, mich in die Welt zu wagen, Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen, Mit Stürmen mich herumzuschlagen Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen.

Hier sind wir im Elemente des Goethe'schen Faust, an der entscheidenden Stelle der ursprüngslichen Faustdichtung; hier ist der gewaltigste Aussbruch der deutschen Sturms und Drangzeit, der sordernden Spoche, wie Goethe sie nannte: ich meine Faust's Beschwörung des Erdgeistes, die Art dieser seiner Beschwörung! Nicht die Hölle und ihre Geister ruft er an, sondern die Erde, den Genius alles irdischen Daseins, die Erdenwelt im Leben der Natur und Menschheit; die Beschwörung geschieht nach keiner Vorschrift aus einem Buche der Magie,

4

nach keiner kabbalistischen Formel, sie enthält nichts von Zauberkram; es ist die natürliche Magie des Menschen, die von jeher alles Große in der Welt bewirkt hat, die unwiderstehliche Macht des Willens, wenn sich ein Herzenswunsch aller Lebensgeister ganz bemächtigt und sie hindrängt auf ein einziges Ziel. Das Wort der Beschwörung heißt:

Enthülle dich! Ha, wie's in meinem Herzen reißt!
Zu neuen Gefühlen
All' meine Sinne sich erwühlen!
Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben!
Du mußt, du mußt, und kostet' es mein Leben!

Das ist die Stimme, die in jedem gewaltigen Menschen redet, der berusen ist zu einer großen Weltthat, der Geist, der ihn treibt und unwiderstehlich macht. Der Prophet, der getrieben wird, einen neuen Glauben ins Leben zu rusen, der Held und Staatsmann, der Neiche erobern, Staaten umgestalten soll, der Denker und Künstler, der in sich das Werk hegt, das die Welt im Innersten tressen und ergreisen wird, sie haben alle im Stillen dieses Ziel vor sich gesehen, nach ihm gerungen mit dem Aufgebot aller Kraft und ihm zugerusen:

Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben! Du mußt, du mußt, und kostet' cs mein Leben!

Ein solcher Wille ist weltbezwingend. Auf diesen Ruf Faust's erscheint der Erdgeist, nicht gebannt durch eine Formel, angezogen allein durch das mächtigste Begehren, durch das Flehen der Seele:

Du hast mich mächtig angezogen, An meiner Sphäre lang' gesogen,

Du flehst erathmend mich zu schauen, Meine Stimme zu hören, mein Antlitz zu sehn; Nich neigt bein mächtig Seelenslehn: Da bin ich!

Der Erdensohn und der Erdgeist! Der Büchergelehrte in seiner Zelle, plötlich gestellt vor die Fülle des Weltlebens; weltscheu bebt er vor dem Anblick zurück: "Schreckliches Gesicht! Weh, ich ertrag' dich nicht!" Das ist nur die erste Empfindung. Der Anblick erhebt ihn, aus diesem Antelitz leuchtet ihm die Erfüllung aller seiner Wünsche entgegen, sein Kraftgefühl rührt sich und strebt dem Erdgeiste zu:

Soll ich dir, Flammenbildung, weichen? Ich bin's, bin Faust, bin beines Gleichen! Da läßt ihn der Erdgeist den ganzen Abstand fühlen zwischen dem weltscheuen Leben unter Büchern und dem Leben der irdischen Welt, umfassend und bewegend Natur und Menschheit, selbst unergriffen vom Entstehen und Vergehen der Dinge:

In Lebenssluthen, im Thatensturm Wall' ich auf und ab, Wehe hin und her! Geburt und Grab, Ein ewiges Meer, Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben, So schaff' ich am sausenden Webstuhl der Zeit Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.

Zwischen dem Büchertisch und dem Thatensturm in den Fluthen der Welt, zwischen dem einzelnen Menschen, diesem winzigen Theile des Weltkörpers, und der Lebensfülle des Ganzen, zwischen dem Wunsche des Herzens und der Erfüllung in der Wirklichkeit, zwischen dem ersehnten Ziele und dem erreichten liegt eine weite Kluft: es ist die Kluft zwischen Faust und dem Erdgeist! Faust fühlt nur die Macht seines Wunsches, die ihn beslügelt; er sieht das Ziel vor sich, so nahe, daß er wähnt, es sei zu ergreisen:

Der du die weite Welt umschweifst, Geschäftiger Geist, wie nah fühl' ich mich dir!

Der Erdgeist sieht nur die Ohnmacht des Phantasierausches, der das Leben und dessen Mächte nicht kennt:

> Du gleichst dem Geist, den du begreifst, Nicht mir!

Von diesem Worte getroffen, stürzt Faust mit dem Ausrufe zusammen:

> Nicht dir? Wem denn? Ich, Ebenbild der Gottheit! Und nicht einmal dir!

Das ist die erste Erscheinung des Erdgeistes, die in unserem Gedichte die einzige geblieben ist, obwohl sie es nicht sein sollte. Wir durchschauen jett die Grundstimmung dieses Goethe'schen Faust und die ihr gemäße Erscheinung des Erdgeistes; wir sehen, wie weit diese Conception abliegt sowohl von der früheren Faustsage und der in ihr herrschenden Magie, die mit der Hölle verkehrt, als von Goethe's späterer Faustdichtung und jener Wette, die es mit dem Satan aufnimmt. Die erste Faustdichtung ist in völligem Einklange mit dem genialen

Naturalismus der Sturm= und Drangzeit, sie ist der intensivste Ausdruck, den diese Spoche gehabt hat. Sinem Faust, wie diesem, der von Weltdurst glüht, der vor dem Zeichen des Weltalls ausruft:

Haf einmal mir durch alle meine Sinnen! Ich fühle junges, heil'ges Lebensglück Neuglühend mir durch Nerv'= und Abern rinnen —

einem solchen Faust kann es doch unmöglich in den Sinn kommen, das Lebensglück und den Augenblick der Befriedigung, den er voller Begierde sucht und festhalten möchte, zu verschwören!

## 3. Faust und der Famulus.

Die Grundstimmung, die Goethe's jugendliche Faustdichtung völlig beherrscht, ergreift unwillkürslich eine Nebengestalt der Faustsage und verändert dieselbe in einem Sinne, der den alten Volksbüchern ganz fremd war, aber dem genialen Naturalismus der Goethe'schen Faustepoche vollkommen im Griff lag. Es ist ein doppelter Gegensaz, der Faust's Gemüthsstimmung bewegt und in unserer Dichtung dramatisch verkörpert sein will. Die Sehnsucht nach der Urnatur fordert den Erdgeist heraus und versinkt

or dem Angesichte schaffender Lebensfülle in das desühl ihrer Ohnmacht. Auch dieses Gefühl ist ne erhabene Empfindung: "Ich fühlte mich so ein, so groß!" Dem Erdgeist gegenüber der grübzische Denker, übersatt aller Gelehrsamkeit und les Forschens, weltdurstig zugleich und weltscheu: es ist der erste Gegensat. Ihm folgt unmittelbar id wie zur Ergänzung der zweite: dem genialen enker gegenüber erscheint die personisicirte Unziur, die gelehrte, selbstzusriedene, vom Bücherzub als ihrem Labsal erquickte.

O Tob! Ich kenn's — das ist mein Famulus — Es wird mein schönstes Glück zu nichte! Daß diese Fülle der Gesichte Der trockne Schleicher stören muß!

Hier verwandelt Goethe den "bösen verlaufenen uben" der Volksbücher in einen für alle Zeiten Itigen und erheiternden Typus pedantischer Schulzlehrsamkeit, an dem kein sprechender Zug sehlt. ir diesen Famulus hat nur das Erlernte und aus üchern Zusammengelesene Werth, er lernt jeden ag etwas dazu, das Sümmchen wächst, der Sack ird immer größer, und wenn der arme Teufel cht sterben müßte, würde er mit der Zeit alle Kuno Fischer, Goethes Faust.

Gelehrsamkeit auf einen Haufen zusammenschleppen: "Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen! Von einem Erguß naturmächtiger Empfindung her keine Ahnung. Wie er den Faust laut sprech hört, ist ihm alles klar: er declamirt, natürl etwas Gelehrtes und zu gelehrten Zwecken, er isich im Vortrag, was eine sehr nüzliche und pfitable Kunst ist! Da muß er zuhören, dabei fetwas ab für das Sümmchen:

Verzeiht! Ich hör' euch declamiren; Ihr las't gewiß ein griechisch Trauerspiel? Von dieser Kunst möcht' ich was prositiren, Denn heutzutage gilt das viel.

Wagner denkt nur an den gelehrten, kunstgerech mit Citaten geschmückten, zusammengeleimten krag, an die ausstudirte, seelenlose Rede, dInhalt aus den mühselig aufgewärmten Refremder Mahlzeiten, aus den aufgelesenen Schnifremder Geisteswerke besteht. Sie ist dem Wergleichbar, der nur dürre Blätter bewegt. schildert Faust diese aller Originalität baare, geistloser Nachahmung herabgesunkene, nur von Geschlechte der Nachahmer bewunderte Gelehrskeit, in deren Schule die deutsche Renaissance un

hen brohte, als mit Winckelmann und Lessing, Herber und Goethe die neue Spoche anbrach. Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen, Wenn es nicht aus der Secle dringt Und mit urfräftigem Behagen Die Herzen aller Hörer zwingt.
Sist ihr nur immer! Leimt zusammen, Braut ein Ragout von Andrer Schmaus Und blast die kümmerlichen Flammen Aus eurem Aschenhäuschen 'raus! Bewunderung von Kindern und Affen, Wenn euch darnach der Gaumen steht; Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, Wenn es euch nicht von Herzen geht.

Ja, eure Reden, die so blinkend sind, In denen ihr der Menschheit Schnizel kräuselt, Sind unerquicklich wie der Nebelwind, Der herbstlich durch die dürren Blätter säuselt.

Erkennen heißt dem Famulus Bücher lesen und kudiren: "zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht, und wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht". Faust fühlt die Quelle der Wahrheit in sich, hier allein wird sie entdeckt und erlebt; ihm heißt erkennen die Wahrheit erleben, offenbaren und den Weg des Märtyrers gehen:

Ja, was man so erkennen heißt! Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen Die Wenigen, die was davon erkannt, Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten, Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schanen offenbarten, Hat man von je gekrenzigt und verbrannt. Ich bitt' euch Freund, es ist tief in der Nacht; Wir müssen's diesmal unterbrechen.

Der Famulus ist unverbesserlich; er hört nicht den Menschen, nur den Professor. Auch dieses aus der innersten Seele dringende, von Schmerzund Unwillen bebende Wort nimmt er für eine gelehrte Unterhaltung: "Ich hätte gern nur immer fortgewacht, um so gelehrt mit euch mich zu besprechen." Der geniale Denker und der geistlose Nachahmer:

Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, Der immerfort an schalem Zeuge klebt, Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet!

# Zwanzigstes Capitel.

# Goethes Fausttragödie.

I.

## Das Endziel der alten Dichtung.

Die Zueignung, das Vorspiel und der Prolog nd die Anfänge der neuen Dichtung, Faust's Ronolog, die Erscheinung des Erdgeistes und das despräch mit dem Famulus sind die der alten, sie daren deren erste und wohl auch älteste Scenen, urchdrungen von dem gemeinsamen Thema, welzes unserer Sturmz und Drangepoche auf die deele gelegt war: Urnatur gegen Unnatur. Daszelbe Thema bewegte auch den Prometheus und en Satyros, nur daß wir jetzt diese Parallele sicht näher erörtern können. Nachdem Goethe den erlorenen und noch ungedruckten Prometheus wiederzrhalten hatte, schrieb er den 11. Mai 1820 an zelter: "Da wir einmal von alten, obgleich nicht eralteten Dingen sprechen, so will ich die Frage

thun, ob du den Satyros, wie er in meinen Wersteht, mit Aufmerksamkeit gelesen hast? Er smir ein, da er eben ganz gleichzeitig mit die Prometheus in der Erinnerung vor mir auferswie du gleich fühlen wirst, sobald du ihn mit tention betrachtest. Ich enthalte mich aller gleichung, nur bemerke, daß auch ein wichtiger? des Faust in diese Zeit fällt."

Wir kennen die Anlage und Grundrichtung alten Dichtung. Welches war ihr Endziel? Ghat beide Theile seines Werkes unter dem Neiner Tragödie befaßt. Wenn wir den Weineuen Dichtung ihrer Idee gemäß vom Prdurch die Wette und den Gang des zweiten Il bis zum Schlusse des Ganzen verfolgen, so fwir keinen Grund zu dieser Bezeichnung, den Erhabenheit des Themas ist als solche noch tragisch. Die Bedingungen, welche den Charder Tragödie enthalten, sind darum in der a Dichtung zu suchen.

Nach den Worten, die Faust dem Gespräc dem Famulus unmittelbar folgen läßt, began Fragmente jene große Lücke, deren Umfang als die Hälfte des ganzen Bruchstückes ausm Unter den Scenen, welche die Lücke ausfüllen, sind auch die "Vor dem Thor", welche in unvollensderer Ausführung noch aus der alten Dichtung stammen und mit den Absichten derselben verstrüpft sind.

### 1. Wunsch und Erfüllung.

Wir wissen, daß der Erkenntnißdrang und Weltdurst des Faust, die fortwirkende Erscheinung des Erdgeistes und die Sendung des Mephistopheles, die von ihm ausgeht, zu den Grundzügen der alten Dichtung gehören. Aus diesen Bedingungen, die in der Dichtung selbst mit der magischen Kraft des Genies ausgeprägt sind, müssen wir uns den Verlauf und das Ziel der Fausttragödie, wie sie in der ursprünglichen Absicht des Dichters lag, zu erklären suchen.

Faust hat den Erdgeist für einen Augenblick in seinen Lebenskreis zu bannen vermocht. Der Erdseist selbst hat es ihm gesagt, daß er von seinem Willen bewegt worden: "Du hast mich mächtig angezogen, an meiner Sphäre lang' gesogen, — mich neigt dein mächtig Seelenslehn: da bin ich!" Diesem Faust kann der Erdgeist nicht umsonst

erschienen sein. Hat er sein Flehen erhört, so wirt er auch seine Wünsche erhören. Daß es so ist, bestätigt uns der Monolog in Wald und Höhle: "Erhabener Geist, du gabst mir alles, warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst dein Angesicht im Feuer zugewendet."

Fauft will den Erdgeist erleben. Ohne Sinnbild zu reden: er will eintauchen in die Lebensfluthen der irdischen Welt, er will der Erde Glück und Weh tragen, der Menschheit Wohl und Weh auf seinen Busen häufen, sein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern: bas ist sein mächtig Seelen= flehen, sein glühender Herzenswunsch. Dieser Wunsch soll ihm erfüllt werden auf die von ihm selbst gewollte und herausgeforderte Gefahr. Sein Begehren ist der Ausbruch eines zügellosen Kraft: gefühls, das über alles menschliche Maß hinausgreift und die Schranken der sterblichen Natur kühn überschreitet. Wer sich in die Welt stürzt aus brennendem Durst, um ihn zu stillen, wer sie erleben will im Gewühl und Strudel der Dinge, der ergreift nicht die Welt, sondern wird von ihr ergriffen, vom Strome fortgerissen und zu Boden geworfen.\*)

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. XIV. S. 298 flgd.

!

Von seinem Kraftgefühle getrieben, hat Faust sich In seiner Forderung vermessen und die Grenze ver= Ochtet, die den Muth vom Uebermuth scheidet: ich meine nicht den gewöhnlichen, landläufigen Ueber= muth, der uns in der Welt auf Schritt und Tritt begegnet und aus dem Leeren stammt, sondern den dämonischen, der aus der Ueberkraft hervorgeht und die Mächte der Welt wider sich herausfordert. Hier steht Macht gegen Macht: die eine unterworfen dem Maß und der Schranke, die andere Maß und Schranke sețend; die nothwendige Folge dieses Conflicts ist stets das tragische Schicksal, wodurch das richtige Maß sich wiederherstellt. Diesen Ueber= muth nannten die Alten "Hybris", dieses Schicksal Ein solcher Zusammenhang "Nemesis". zwischen Faust und dem Erdgeist! Der deutsche Sturm und Drang war, wie Goethe selbst ihn bezeichnet, eine "fordernde Epoche", die als solche eine herausfordernde war und sein mußte. Ihr mächtigster Typus ist Faust. Er hat den Erdgeist erfleht und herausgefordert, er will die Welt wie ein Schicksal erleben, des Sturmes gewärtig, im furchtlosen Vorgefühl des Schiffbruches, das tragische Ziel vor Augen:

Ich fühle Muth, mich in die Welt zu wagen, Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen, Mit Stürmen mich herum zu schlagen Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen.

Dieses Schicksal erscheint ihm wie ein Hochgenuß, er soll es erleben bis zu dem Moment, wo er es verwünschen und schuldbeladen bis ins Innerste zerknirscht, in seinen Grundsesten erschüttert, ausrusen wird: "O, wär' ich nie geboren!"

Dies war der Grundgedanke der ersten Fausttragödie, die einen genau entwickelten und durchdachten Plan nicht hatte, auch eine künftige Läuterung und Rettung nicht ausschloß; aber wie die
letztere geschehen sollte, war damals dem Dichter
ebenso ungewiß, wie seine eigene Zukunft, denn die
dämonischen Naturen sind auch "problematische".
Daß in der alten Dichtung die neue nicht vorgesehen war, haben wir schon gezeigt. Die erste Dichtung war ein Erguß, auf gut Glück begonnen und
fortgeführt die zu einem Punkte, wo Goethe nicht
weiter konnte, wo seine eigene Entwickelung mit
dem Gedichte nicht mehr Hand in Hand ging, vielmehr demselben völlig entfremdet war. Wäre das
Fragment nicht veröffentlicht worden, wer weiß, ob

Soethe jemals den Faust fortgeführt und volleudet hätte? Unter allen seinen Werken ist der Nation das theuerste geworden, was ihm selbst oft das lästigste war. Die abenteuerliche Weltsahrt der Volkssage verwandelt sich in Goethe's erster Faust-dichtung in den tragischen Lebensgang des genialen Weltstürmers, er geht den Weg des Stromes zu seinem Sturze:

Bin ich der Flüchtling nicht, der Unbehauste, Der Unmensch ohne Zweck und Ruh, Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste, Begierig wüthend, nach dem Abgrund zu?

### 2. Mephistopheles als der Gefährte.

Zu dieser irdischen Weltsahrt, die nach Faust's eigenem Willen sich tragisch vollenden soll, sendet ihm der Erdgeist "den Gefährten", einen jener irdischen Dämonen, welche die nordische Sage in der Erde hausen läßt, neckisch und tückisch, wie ein Robold, gemüthlos und ohne Mitgefühl, wie die Elementargeister der Sagenwelt, kundig aller irdischen Wege, die abschüssig gerichtet sind, ebensokundig der irdischen Menschennatur, ganz orientirt über ihre Schwächen, Begierden und Selbsttäusch=

ungen. Als Führer auf dem Wege zum Abgrunde darf er die Rolle des Teufels ersetzen und spielen: hier verwandelt sich der Teufel der Volkssage in den Goethe'ichen Mephistopheles der ersten Dichtung. Ueber die Auffassung und Darstellung dieses Charakters ist viel gestritten worden: ob er in menschlicher oder dämonischer Weise zu nehmen, ob dieser Dämon als ein irdisches ober satanisches Wesen zu fassen sei? Die Frage läßt sich aus dem Entwickelungsgange der Dichtung selbst mit Sicher= heit entscheiden. Goethes Mephistopheles ist ein Doppelwesen, wie seine Fausttragödie eine Doppel= dichtung; er vereinigt zwei heterogene Elemente, die sich zu einander verhalten, wie die beiden Dich= tungen: er ist in der ersten ein irdischer, in der zweiten ein satanischer Dämon; dort steht hinter ihm der Erdgeist, hier steht ihm gegenüber der Herr; dort erfüllt er einen Auftrag, hier spielt er auf eigenen Gewinn und Verluft.

Es gibt gewisse Züge, worin die beiden dämos nischen Gestalten trot ihres verschiedenen Ursprungs einander ähnlich sind: überall da, wo der Schelm

<sup>\*)</sup> Siehe oben Cap. XIV. S. 314 flgd.

und der Schalk hervortritt, die List und der Hohn Des Verderbers. In den Grundzügen sind sie völlig Derschieden. Nehmen wir den Teufel des Prologs und der Wette, so ist jenes Selbstgespräch: "Ver= Achte nur Vernunft und Wissenschaft" u. s. f. Wort Für Wort nicht blos unverständlich, sondern un= möglich. Dagegen der irdische Dämon, der vom Erdgeist ausgeht, der sehr wohl weiß, was Vernunft und Erkenntniß in der Erdenwelt bedeuten, und wohin ein gereizter und gieriger Weltdurst treibt, der ist ganz in seiner Rolle, wenn er sich an das übereilte, von der Vernunft nicht mehr gelenkte Streben Fausts zu halten denkt, der seinem Drange die Zügel schießen läßt und schon die abschüssige Bahn läuft. Mit diesem Faust ist leicht fertig zu werben, er hat die Vernunft satt, er ist schon gierig; Mephistopheles wird diese Gier von Genuß zu Ge= nuß hetzen, nie zu Athem kommen lassen, nie er= quicken, damit sie nur gereizter und unersättlicher wird, bis sie im Staube verendet. Diesem Faust ist der Abgrund sicher auch ohne Führer!

Den schlepp' ich durch das wilde Leben, Durch flache Unbedeutenheit, Er soll mir zappeln, starren, kleben

1

Und seiner Unersättlichkeit Soll Speis' und Trank vor gier'gen Lippen schweben; Er wird Erquickung sich umsonst erstehn, Und hätt' er sich auch nicht dem Teufel übergeben, Er müßte doch zu Grunde gehn!

Aus der Rolle des irdischen Dämons ist jedes dieser Worte einleuchtend, wie es aus der des Satans, der auf Fausts Befriedigung im Genusse der Weltgewettet hat, unmöglich war.

In einer Neihe von Stellen, die sämmtlich in die alte Dichtung gehören, redet Mephistopheles ganz im Sinne des Erdgeistes und gar nicht in dem des Satans. Was der Erdgeist dem Faust in erhabener Kürze zugerusen: "Du gleichst dem Geist, den du begreisst, nicht mir!" wiederholt ihm Mephistopheles, bald warnend, bald spöttisch, mit einschärfender Deutlichkeit, auf kameradschaftliche Art. "Du willst mehr, als du vermagst, du kannst nicht hinaus über dein Maß!" Ist dieses nicht das Thema, das er in immer neuen Wendungen dem Faust zu hören giebt?

Setz dir Perücken auf von Millionen Locken, Setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken, Du bleibst doch immer, was du bist. Der einzelne Mensch in der kurzen Spanne seines Daseins vermag nicht die Welt in ihrer Fülle zu Unsfassen und zu erleben:

O glaube mir, der manche tausend Jahre An dieser harten Speise kaut, Daß von der Wiege dis zur Bahre Kein Mensch den alten Sauerteig verdaut! Glaub unser Einem, dieses Ganze Ist nur für einen Gott gemacht; Er sindet sich in seinem ew'gen Glauze, Uns hat er in die Finsterniß gebracht, Und euch taugt einzig Tag und Nacht.

Und was er ihm warnend gesagt, wiederholt er ihm alsbald mit spottender Fronie. In der großen Menschenwelt, in der Mannichfaltigkeit ihrer Charaktere und Lebenszustände können alle menschelichen Sigenschaften und Kräfte beisammen sein und wirken, aber nicht im einzelnen Menschen, der nur ein kleines Ding in der Welt, nicht aber die Welt im Kleinen ist. Daß er ein Inbegriff aller wünschenswerthen Dualitäten sei, kann er sich nur einbilden, vorspiegeln oder von anderen vorphantasiren lassen:

Associirt euch mit einem Pocten, Laßt ben Herrn in Gedanken schweifen Und alle edlen Qualitäten Auf euren Ehrenscheitel häusen, Des Löwen Muth, Des Hirsches Schnelligkeit, Des Italieners feurig Blut, Des Nordens Dau'rbarkeit! Laßt ihn euch das Geheimniß finden, Großmuth und Arglist zu verbinden Und euch mit warmen Jugendtrieben Nach einem Plane zu verlieben! Möchte selbst solch einen Herrn kennen, Würd' ihn Herrn Mikrokosmus nennen.

Alle diese Aussprüche sind wunderlich im Munde des Satans, der doch nimmermehr den Faust wird glauben machen wollen, dieses Ganze sei nur für einen Gott gemacht! Dieser Mephistopheles, der dem Faust irdische Vernunft und irdisches Maß förmlich predigt, ist doch nicht derselbe Dämon, der kurz vorher ihm zugerusen hat: "Euch ist kein Maß noch Ziel gesett!" Es ist ein großer Unterschied, ob aus dem Nephistopheles der Geist des Bösen redet oder der Geist der Erde! Aus diesen beiden Gestalten ist so wenig ein Charakter zu machen, als aus den beiden Faustdichtungen eine planmäßige Einheit. Jest sieht man, woher in Mephistopheles

talyse dieses Charafters so nachdrücklich hervorsoben und in einem Umfange geltend gemacht t, als ob in Faust der "Idealismus", in Mephispheles, als dem ergänzenden Gegentheil, dem er ego des Faust, der "Realismus" repräsentirt n wolle. Es ist die Vertretung der irdischen krnunft und des irdischen Maßes, denen Mephispheles als Bote des Erdgeistes das Wort redet. inerhalb dieser Charaftersphäre, die auch ihre halkheit und ihren satyrischen Ausdruck hat und edert, sind die Züge zu suchen, worin J. H. Merck m Mephistopheles der alten Dichtung zum Vorse de gedient hat.

#### 3. Der Teufel in der alten Dichtung.

Es ist wahr, daß in dem Fragment, welches 1 Satan, wie er im Prologe erscheint, nicht int, Mephistopheles in einer Reihe von Scenen "Teufel" bezeichnet wird; aber wenn man die nmtlichen einschlagenden Stellen näher ansieht, rd man leicht erkennen, daß nirgends hier von 1em Teufel die Rede ist, wie ihn die Volkssage 11ubt oder eine höhere Auffassung sinnbildlich Kuno Fischer, Goethes Faust.

nimmt als den personificirten Geist des Bösen. C ersett den Teufel, er spielt und parodirt ihn, = führt blos seinen Namen, als ob er so heiße. Kei= Satan wird von seiner Beute sagen: "Und hät sich auch nicht dem Teufel übergeben, emüßte doch zu Grunde gehn!" Er ist ein Teufe ohne allen Beigeschmack der Hölle, wie ja auck Satyros "der Waldteufel" heißt; er ist es, wie Faust sein eigener Teufel ist; er gibt ja diesem auch den Namen zurück: "Du bist doch sonst so ziemlich eingeteufelt. Nichts Abgeschmackters find ich auf der Welt als einen Teufel, der verzweifelt." Zu dem leibhaftigen Satan könnte Faust dod nimmermehr sagen: "Du wärest Teufel g'nug mein Glück mir nicht zu gönnen." Wenn Mephi stopheles im (Vespräch mit dem Schüler im Stiller sagt: "Ich bin des trocknen Tons nun satt, mus wieder recht den Teufel spielen!" so hören wir je von ihm selbst, daß er ihn spielt. Die zechender Studenten in Auerbach's Keller wollen ihn schrau ben und merken nicht, wie er sie foppt; sie stimmer guter Dinge in das Flohlied ein und merken nicht daß sie selbst unter die Flöhe gehören, auf die da Lied gemünzt ist, unter das zudringliche Geschmeiß

das nach Herzenslust Stiche austheilt, wenn es sich gedeckt fühlt; sie merken das Feuer erst, das ihnen auf den Nägeln brennt. Wenn daher Mephistopheles beim Eintritt in diese Gesellschaft den Frosch rusen hört: "Gib Acht, ich schraube sie!" und darauf zum Faust sagt: "Den Teusel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte!" und am Ende, wie die Gesellen Feuer schreien, sie mit dem Worte verläßt: "Und merkt euch, wie der Teusel spaße!" so hat man diesen Teusel nicht in der Hölle zu suchen, so wenig als den "Tropfen Fegeseuer", zu dem er sagt: "Sei ruhig, freundlich Element!"

Wenn Mephistopheles im komischen Aerger über die Pkaffenlist, die den Schmuck hinweggerafft hat, ausruft: "Ich möcht' mich gleich dem Teufel übergeben, wenn ich nur selbst!kein Teufel wär'!" — wenn er von Frau Marthe sagt: "Die hielte wohl den Teufel selbst beim Wort", und von Gretchen: "Sie fühlt, daß ich ganz sicher ein Genie, vielleicht wohl gar der Teufel bin", so sieht jedermann, wie er mit der Vorstellung und dem Worte Teufel humoristisch umgeht und spielt. Was man im menschlichen Leben Teufeleien nennt, die schlauen Künste der Verführung, die verderbliche List und

ihre Erfolge, den beißenden und boshaften Spott, verkörpert sich in Mephistopheles so geistvoll und so derb, daß Faust's zorniges Wort diese Mischung aus dem seurigen Geist und dem gemeinen Stoff der Erde tressend bezeichnet: "Du Spottgeburt von Treck und Feuer!" Ist das "ein Theil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft?"

Nur eine einzige Scene aus dem Fragmente könnte man mir entgegenhalten: die Herenküche, wo Mephistopheles als "Junker Satan" begrüßt wird. Die Scene ist nachweislich spät und von der alten Dichtung durch eine lange Reihe von Jahren getrennt; man könnte meinen, daß in dieser Satansvorstellung schon ein gewisser Uebergang zu der späteren Dichtung sich vorbereite, nicht planmäßig, sondern unwillkürlich. Indessen ist der Einwurf ungültig, der irdische Dämon der alten Dichtung bleibt in voller Kraft und führt als "Spottgeburt von Dreck und Feuer" das Wappen seiner Herkunft. Nicht etwa, daß hier der Satan spaßhaft auftritt, bevor er neun Jahre später im Prologe ernsthaft eingeführt wird, sondern der Teufel macht sich über den Satan lustig, der Teufel des Erdgeistes über den der Hölle. Er lehnt den Herengruß ab:

Den Namen, Weib, verbitt' ich mir! Er ist schon lang' ins Fabelbuch geschrieben; Allein die Menschen sind nichts besser dran, Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben. Du nennst mich Herr Baron, so ist die Sache gut; Ich bin ein Cavalier wie andre Cavaliere.

Der Einwurf, der sich auf die Hegenküche beruft, ist so übel gewählt, daß er vielmehr unsere Aufsassung bestätigt. Der Dämon im Styl der ansgeführten Worte ist von irdischer Art.

Auch daß Mephistopheles dem Faust zuerst in thierischer Gestalt erscheint, paßt zu seiner irdischen Proteusnatur und zu dem Herrn des Erdereichs, der ihn sendet, besser als zum Satan, obswohl die Sage erzählt, ein Höllengeist habe den Faust in Hundsgestalt begleitet. Goethe ließ diese Gestalt vom Erdgeiste ausgehen, wie aus jener Scene erhellt, in der Faust ruft: "Wandle ihn, du unendlicher Geist, wandle den Wurm wieder in seine Hundsgestalt, wie er sich oft nächtlicher Weise gesiel, vor mir herzutrotten, dem harmlosen Wansderer vor die Füße zu kollern und sich dem niedersstürzenden auf die Schultern zu hängen! Wandlich wieder in seine Lieblingsbildung!" Und die

Abhängigkeit vom Erdgeist bei Seite gesetzt, wird sein Satan charakterisirt, sondern die Art eines jener neckischen und tückischen Kobolde, wie sie seine Sage von den Elementargeistern schildert.

#### П.

# Die Sendung des Erdgeiftes.

### 1. Der Ofterspaziergang.

Es war in der ursprünglichen Dichtung besichlossen, daß Mephistopheles dem Faust durch den Erdgeist zugesellt werden, in dämonischer Thiersgestalt begegnen und zum Begleiter dienen sollte. Die Darstellung dieses Zusammentressens und der ersten Erscheinungsart des Dämons bildet den Schluß der Scenen "vor dem Thor", deren Conception noch zur alten Dichtung gehört und deren begonnene Ausführung in den letzten Sommer der frankfurter Jugendzeit fällt, wie uns der Brief an die Gräfin A. Stolberg vom 3. August 1775 erkennen ließ.\*)

Die Sendung des. Mephistopheles durch den Erdgeist ist eine mittelbare oder indirecte Erscheinung des Erdgeistes selbst. Ich muß mich näher so

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. XI. E. 240 flgd.

ausdrücken: daß in unserer Dichtung die erste Ersicheinung des Erdgeistes zwar die einzige unmittelsbare ist und bleibt, dagegen die Nähe desselben Faust zum zweiten male auf dem Osterspaziergange erlebt in einer magischen Stimmung, die uns der Dichter ebenso herrlich und gewaltig geschildert hat, als jenes mächtige Seelenslehen, wodurch er den Erdgeist bewegt und angezogen hatte. Dies ist die Scene, die ich hervorheben wollte.\*)

Der Anblick der idyllischen Frühlingswelt hat den Aufruhr seiner Empfindungen beschwichtigt und die Schwermuth des Studirzimmers verscheucht. Die Erinnerung an die furchtbare Pest und den unverdienten Dank für eine Hülfe, die keine war, vielmehr durch die Geheimmittel einer abergläusischen Magie nur getäuscht und geschadet hat, weckt von neuem die schwermüthigen Gesühle:

O glücklich, wer noch hoffen kann, Aus diesem Weer des Jrrthums aufzutauchen! Was man nicht weiß, das eben brauchte man, Und was man weiß, kann man nicht brauchen.

Aber dieser Seelendruck weicht dem erhebenden Anblick der untergehenden Sonne. Wir sind an die

<sup>\*)</sup> S. oben Cap. XVIII. S. 403.

Worte erinnert, womit der Dichter im Vorspiesseine Zauberkraft schildert: "Wer läßt das Abend roth im ernsten Sinne glühn?" Hier erlebt Fausstelle magische Stimmung:

Doch laß uns dieser Stunde schönes Gut Durch solchen Trübsinn nicht verkümmern! Betrachte, wie in Abendsonnegluth Die grünumgebnen Hütten schimmern. Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt, Dort eilt sie hin und fördert neues Leben.

Jener Weltdurst, der das Leben der Erde in aller seiner Mannichfaltigkeit und Größe mit einem male erblicken möchte, erwacht von neuem in voller Stärke:

D, daß kein Flügel mich vom Boden hebt,
Ihr nach und immer nach zu streben!
Ich säh' im ew'gen Abendstrahl
Die stille Welt zu meinen Füßen,
Entzündet alle Höhn, beruhigt jedes Thal,
Den Silberbach in goldne Ströme kließen.
Nicht hemmte dann den göttergleichen Lauf
Der wilde Berg mit allen seinen Schluchten;
Schon thut das Meer sich mit erwärmten Buchten
Vor den erstaunten Augen auf.

· Sein Geistesblick fliegt hinaus über die Erdenschranken und folgt der Sonnenbahn und dem Lichte: Doch scheint die Göttin endlich wegzusinken; Allein der neue Trieb erwacht, Ich eile fort, ihr ew'ges Licht zu trinken, Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht, Den Himmel über mir und unter mir die Wellen. Ein schöner Traum, indessen sie entweicht! Ach, zu des Geistes Flügeln wird so leicht Kein körperlicher Flügel sich gesellen.

Es ist die Sehnsucht in die unermeßliche Ferne, die ihn wie Heimweh ergreift und mit der magischen Gewalt einer Naturstimmung redet. Wie oft hatte Goethe diese Empfindung erlebt, bevor sie in voll= Endeter Gestalt hier an dieser wunderbaren Stelle überging in seinen Faust! Sie stammt aus der Wertherzeit, aus den Eindrücken der ersten Schweizer= reise, welche die Wertherbriefe aus der Schweiz schildern. Man kann in der Seele des Dichters das Fortleben dieser Empfindung bis in die Natur= bilder und den wörtlichen Ausdruck hinein verfolgen und sehen, wie sie die Form gewinnt, worin sie jett in unserem Gedichte hervortritt. "Wie oft habe ich mich," schreibt Werther, "mit Fittigen eines Kranichs, der über mich hinflog, zu dem Ufer des ungemessenen Neeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des Unendlichen jene schwellende

Lebenswonne zu trinken und nur einen Augenblic sid in der eingeschränkten Kraft meines Busens einen = = n Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, dass Is alles in sich und durch sich hervorbringt." Und in den Schweizerbriefen: "Wir fühlen die Ahnung 🗩 3 förperlicher Anlagen, auf deren Entwickelung wir 📨 ir in diesem Leben Verzicht thun müssen: so ist es 😂 8 ganz gewiß mit dem Fliegen. So wie mich sonst 🛨 👚 die Wolken schon reizten, mit ihnen fort in fremde Länder zu ziehen, wenn sie hoch über meinem Haupte hinwegzogen, so steh' ich jett oft in Gefahr, daß sie mich von einer Felsenspiße mitnehmen, wenn sie an mir vorbeiziehen. Welche Begierde fühl' ich, mich in den unendlichen Luftraum zu stürzen, über den schauerlichen Abgründen zu schweben und mich auf einen unzugänglichen Felsen niederzulassen. Mit welchem Verlangen hol' ich tiefer und tiefer Athem, wenn der Adler in dunkler, blauer Tiefe unter mir, über Felsen und Wälder schwebt und in Gesellschaft eines Weibchens um den Gipfel, dem er seinen Horst und seine Jungen anvertraut hat, große Kreise in sanfter Eintracht zieht."\*)

<sup>\*)</sup> Leiden des jungen Werther. S. W. Bd. XIV. S. 46. Briefe aus der Schweiz. Abth. I. Ebendas. S. 118.

artigen Bilder, ohne alles störende Beiwerk, emporsgehoben und frei, bewältigt und überwältigend:

Doch ist es jedem eingeboren, Daß sein Gefühl hinauf und vorwärts dringt, Wenn über uns, im blauen Raum verloren, Ihr schmetternd Lied die Lerche singt, Wenn über schroffen Fichtenhöhen Der Adler ausgebreitet schwebt, Und über Flächen, über Seen Der Kranich nach der Heimath strebt.

Er hat das Gefühl, daß auch der gestillte Weltsdurst den Drang, der sein Innerstes bewegt, nie völlig befriedigen wird, denn in ihm waltet ein Trieb, der sich über die Sinnenwelt hinausschwingt; er möchte aus "dem schäumenden Becher des Unsendlichen schwellende Lebenswonne trinken, einen Tropsen der Seligkeit des Wesens fühlen, das alles in sich und durch sich hervorbringt." Diese Sehnsicht, die den Werther erfüllt, gewinnt im Faust ihren vollendeten Ausdruck:

Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, Die eine will sich von der audern trennen; Die eine hält in derber Liebeslust Sich an die Welt mit klammernden Organen; Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Zu den Gefilden hoher Ahnen.

Aber der Weg zu diesem Ziele geht durch di = —ie Welt, er muß sie erleben. Könnte er sie in = —m Fluge durchleben, nicht mit klammernden Organen = 1, sondern beschwingten Laufes mit Fittigen!

D, gibt es Geister in der Luft, Die zwischen Erd' und Himmel herrschend weben, So steiget nieder aus dem goldnen Duft Und führt mich weg zu neuem buntem Leben! Ja, wäre nur ein Zaubermantel mein Und trüg' er mich in fremde Länder, Mir sollt' er um die köstlichsten Gewänder, Nicht feil um einen Königsmantel sein.

#### 2. Die Erscheinung bes Damons.

Das ist von neuem und in erhöhter Gewalt der Seele Ruf, das mächtige Flehen, das den Erdzgeist bewegt, den Gewaltigen am sausenden Webzstuhl der Zeit, dem die Elementargeister dienen. Faust's Stimmung ist wieder in jenem Aufruhr, der in die Worte ausbrach: "Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben, du mußt! du mußt!" Der Erdgeist neigt sich ihm zum zweiten male, er erscheint

Fauft fühlt, daß eine geheimnißvolle Macht sich bm nähert. Sein nächstes Wort heißt:

Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und Stoppel streifen?

Bemerkst du, wie in weitem Schneckenkreise Er um uns her und immer näher jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel Auf seinen Pfaden hinterdrein.

Mir scheint es, daß er magisch leise Schlingen Zu fünft'gem Band um unfre Füße zieht.

Der Kreis wird eng; schon ist er nah!

### 3. Die Beschwörung.

Der Erdgeist hat ihn erhört, er ist durch seinen Boten in dämonischer Thiergestalt eingetreten in Faust's Lebenskreis! Nach der alten Dichtung sollte ein irdischer Dämon, nach der neuen ein Höllengeist aus dieser Puppengestalt hervorgehen. An dem Scheidewege beider Dichtungen steht die Beschwörung. Faust beschwört zuerst den Elementargeist, den die alte Dichtung im Sinne hatte, er ruft die Dämonen der vier Elemente:

Grst zu begegnen dem Thiere, Brauch' ich den Spruch der Viere: Salamander soll glühen, Undene sich winden, Sylphe verschwinden, Kobold sich mühen. Wer sie nicht kennte, Die Elemente, Ihre Kraft Und Eigenschaft, Wäre kein Meister Ileber die Geister!

Er wiederholt dieselbe Beschwörung in stärker—er Form. Der Dämon bleibt unbewegt. "Keines der Viere steckt in dem Thiere." Die alte Dichtun—g verstummt. In der dritten und stärksten Beschwömmt ung redet die neue:

Bist du, Geselle, Ein Flüchtling der Hölle, So sieh dies Zeichen, Dem sie sich beugen, Die schwarzen Scharen!

Jetzt rührt sich der Dämon, und es erscheint der Versucher, wie ihn die neue Dichtung bedarf und der Prolog im Himmel ihn einsührt.

#### III.

# Die Einheit der Jansttragödie.

Ich habe in der Erscheinung des Nephistopheles Die früheren und späteren Züge der Dichtung zu Unterscheiden gesucht und kenne die Einwürfe, die mir gerade in diesem Punkte gemacht sind. nicht Mephistopheles von Anfang bis Ende Teufel durch und durch sei? Ob nicht die bose Absicht, in welcher er dem Faust die wichtigsten Rathschläge ertheilt und die Gesetze der irdischen Vernunft vorhält, den Teufel erkennen lasse? Dies giebt mir Vischer zu bedenken, als ob die bose Absicht schon genug wäre zum Teufel. Ob in den Worten: "Uns hat er in die Finsterniß gebracht!" nicht die Hölle gemeint sei? Das giebt mir G. v. Loeper zu bedenken, als ob die Nacht schon die Hölle wäre, und die angeführte Stelle nicht unverkennbar auf die Dämonen im Innern der Erde hinwiese.\*)

Ich entgegne auf diese und ähnliche Einwürfe insgesammt, daß sie den Punkt der Frage nicht treffen, sondern verdunkeln. Es steht fest, daß nach

<sup>\*)</sup> Fr. Vischer, Altes und Neues. II. S. 61 flgd. — G. v. Loeper, Goethes Faust. Einl. S. XLIX.

Goethes ursprünglicher Dichtung Nephistopheles der Bote des Erdgeistes und als solcher der Gefährte des Faust, der Erdgeist aber keineswegs der Fürst der Hölle ist. Als eines der Werkzeuge des Erdgeistes, der am Webstuhle der Zeit schafft und der Gottheit lebendiges Kleid wirkt, ist dieser Nephistopheles nicht "des Chaos wunderlicher Sohn", nicht "ein Theil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft", nicht "ein Theil des Theils, der ansangs Alles war" u. s. s.

Goethes Dichtung enthält zwei verschiedene Fafsungen des Mephistopheles: sie hat die eine durch
die Scene "Trüber Tag, Feld" und den Monolog
in "Wald und Höhle", die andere durch den "Prolog
im Himmel" beurkundet. Die beiden Fassungen
werden sich auch in den Zügen des Dämons ausprägen, und ich meine, daß es jedem, der Goethes
Faust verstehen und anderen verständlich machen
will, sehr interessant und wichtig sein müsse, den
Unterschied dieser Züge zu beobachten und nachzuweisen. Diese Aufgabe war die meinige.

Läßt man unbemerkt, daß unsere Dichtung den Dephistopheles erst als Boten des Erdgeistes und fünfundzwanzig Jahre später als Satan einführt,

so hat man es leicht genug, die Einheit des Goethe'= ichen Teufels von Anfang bis Ende zu behaupten: die widersprechenden Züge werden dann auf Rechnung seines Wesens gesetzt, welches ja im Wideripruch bestehe; auch sei es ganz in der Ordnung, daß er mit sich selbst spiele, sich parodire, in einem Athem bejahe und verneine, denn er durchschaue jein Wesen und sei ein humoristischer Teufel. Daß in unserer Dichtung der Bote des Erdgeistes und der Satan zwar einen sehr verschiedenen dich= terischen Ursprung, aber in der Rolle des Schalfs und Verderbers ein Stück des Charakters wie der Aufgabe gemein haben, wird auch von mir behauptet.

Goethe selbst hat in der Beschwörung des Teufels mit der Leichtigkeit seines Genies den Ueber= gang vom Elementargeist zum Höllengeist gefunden, gleichsam die Brücke von der irdischen Hölle zur moralischen: er macht aus der Verschiedenheit der Art und des Ursprungs eine Gradfolge, er läßt Faust seine Beschwörungen verstärken vom Schlüssel Salomonis bis zum dreimal glühenden Licht. Die Elementargeister kommen zuerst an die Reihe und gelten für halbe Teufel: "Für solche halbe Höllenbrut ist Salomonis Schlüssel gut!" 30

Runo Fischer, Goethes Jauft.

Mit dem Widerstreite der früheren und späteren Dichtung in Ansehung des Mephistopheles verhält es sich, was die Einwürfe wider meine Darlegungen betrifft, ähnlich als mit dem Widerstreit in Ansehung der Wette. Man läßt den Punkt der Frage gänzlich außer Acht, wenn man vergißt ober ver= gessen will, daß in der Entstehung unseres Werks Fausts Wette fünfundzwanzig Jahre später ist als seine Leibenschaft für Gretchen. Gesetzt, die Wette wäre früher, wie es der Gang der Dichtung uns darstellt, so ließen sich ja wohl mancherlei Gründe ausfindig machen, um den Widerstreit zwischen dieser Wette und dieser Leidenschaft, wenn man ihn über= haupt bemerkt, abzuschwächen und die Einheit der Handlung, den dramatischen Zusammenhang in der Folge der Begebenheiten, wenn man ihn überhaupt vermißt, zu retten. Man braucht ja nur den Faust als eine problematische Natur zu nehmen, deren Gefühle auf unberechenbare Weise in Ebbe und Fluth gerathen und heute verwünschen können, was sie morgen verlangen. Nur daß mit einer solchen Scheineinheit nichts gewonnen wird für das Verständniß des Werks und seines Dichters, dem so viel darauf ankam, die Gemüthsstimmungen und

Handlungen, die er uns darstellt, genau und richtig zu begründen, der gerade in der Kunst des Motivirens eine so bewunderungswürdige Weisheit an den Tag legte, eine so erleuchtende Kraft besaß und ausübte!

Wir haben nachgewiesen, daß der Prolog, der die gesammte Fausttragödie einführt, einen Plan enthält, mit dem die Grundzüge der ältesten Dichtung nicht übereinstimmen. Die planmäßige Einheit beherrscht die Dichtung seit 1797, die neue, die den bei weitem größten Theil des Ganzen ausmacht, während das Fragment weniger ist als der fünste. Und da, abgesehen von den widerstreitenden Grundzügen, auch die älteste Dichtung Theile enthält, die sich mit der neuen sehr wohl verknüpsen lassen, wenn auch nicht durch einen absichtsvollen Zusammenzhang, so vermindert sich der Mangel der Einheit, wenn man diese im Sinne des planmäßigen Gestansens versteht und jenen nur nach seinem Umsfange schätzt.

Denn es gibt in unserer Dichtung noch eine andere Einheit, die zwar nicht so künstlerisch ist als die eines durchdachten Planes, aber bei weitem lebendiger. Warum nennt man unseren Faust eigentlich Goethes Lebensgedicht, das Abbild des Dichters in verschiedenen Lebensepochen, die sich durch zwei Menschenalter erstrecken? Hat dieses Wort Sinn und Bedeutung, so hat das Gerede von der planmäßigen Einheit dieses Werks keine: ich meine den absichtsvollen Zusammenhang zwischen seiner früheren und späteren Faustdichtung. er selbst von vornherein nicht mit und über sich im Klaren, warum sollte es die Conception seines Faust gewesen sein, wenn dieser Fauft doch sein Abbild nach dem Leben war? Wenn seine titanischen Ideen einer ernsten Epoche vorspukten, wie hätte die ge= waltigste Dichtung, die aus dem Sturm und der Gährung jener Ideen hervorging, schon die Lebens= anschauungen planmäßig enthalten können, die erst allmählig in dieser ernsten Epoche reiften und die neue Faustdichtung durchdrangen?

Es gibt im Leben des Dichters wohl keine Epoche, die zwischen seiner Vergangenheit und Zustunft eine so schicksalsvolle Grenzscheide bildet, als der Zeitpunft, welcher die frankfurter Periode schließt und die weimarische eröffnet. Die titanischen Wege waren ausgelebt, durchlaufen und führten nicht weiter, ihr Ideenkreis war erschöpft, der Prometheus

Und Satyros wurden abgebrochen, auch der Faust, welchen Goethe selbst als den dritten in diesem Bunde bezeichnet; jene beiden wären fast der Vergessenheit anheimgefallen, der Satyros blieb über vierzig Jahre ungedruckt, der Prometheus lief Gefahr ganz verloren zu gehen, er wurde nach langen Jahren in der Ferne wiedergefunden und erschien erst kurz vor dem Tode des Dichters. Weit gewaltiger und genialer als beide, volksthümlicher, erlebter, dem Genius unseres Dichters verwandter war der Faust, von dem, wie von keiner anderen seiner dichterischen Geburten, das Wort aus der Werkstätte seines Prometheus gilt: "Hier sit, ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Weschlecht, das mir gleich sei!" Unter allen seinen Abbildern war dieser Faust das einzige, das mit ihm fort= lebte und, als das Original aufgehört hatte ihm zu gleichen, wiederbelebt und fortgestaltet wurde. Dieser Faust, wie er aus der Prometheuswerkstätte in Frankfurt hervorging, trug gleich seinem Dichter eine große, ihm unbekannte, keineswegs planmäßige Zukunft in sich. Das Gefühl, womit Goethe seine Heimath für immer verließ und einer Zukunft ent= gegenging, die dunkel vor ihm lag, redet in den

gleichzeitigen Worten seines Egmont: "Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenspferde der Zeit mit unseres Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts als, muthig gefaßt, die Zügel festzuhalten und bald rechts bald links vom Steine hier, vom Sturze da die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kann, woher er kam."

Die erste Dichtung des Faust hatte etwas von der tragischen Fahrt des Phaethon. Damals wußte der Dichter nicht, wie ihm zu Muth sein werde, wenn er die apollinische Höhe seines Genius und seiner Kunst erreicht haben und nach vielen Jahren seinen Faust wiederbeleben und dessen Weltsfahrt erneuen werde. Nur eines war sicher: er wird ihn wieder nach seinem Bilde gestalten, das nun mit der Art und den Schicksalen des Phaethon nichts mehr gemein hat.

Daß Goethe die eigene Lebensfülle wie einen ungestümen Feuerstrom in seine jugendliche Fauststichtung ergossen und in ihrem Helden so viel unsverbrauchte, von keinem tragischen Schicksale zu erschöpfende, darum zukunftsvolle Kraft niedersgelegt hatte, verlieh seinem Faust jenen hinreißenden

Eindruck, der seit dem Fragment durch ein Jahrhundert fortgewirkt, von Geschlecht zu Geschlecht sich verstärkt und besonders de zukunftsvollen G2müther magisch getroffen hat. Etwas Aehnliches kommt nie wieder. Einen solchen Menschen zu schaffen, vermochte keine planvolle Idee, nur der lebensvollste, geniale, von der Gewalt des dunkten Dranges bewegte Erguß.

Goethe selbst wußte sehr wohl, daß von dieser Art des Ursprungs die Macht der Wirkung her= rührte. Er selbst erklärte sie daraus. Wenn er die beiden Theile seines Werks einander entgegen= sette, während sie boch durch die Wette planmäßig verknüpft waren, so meinte er die frühere und spätere Dichtung. "Der Faust ist doch ganz etwas Incommensurables," jagte er zu Eckermann, "auch muß man bedenken, daß der erste Theil aus einem dunkeln Zustande des Individuums hervor= gegangen; aber eben dieses Dunkel reizt die Men= schen." "Der erste Theil ist fast ganz subjectiv, es ist alles aus einem befangeneren, leidenschaft= licheren Individuum hervorgegangen, welches Halbdunkel den Menschen auch so wohlthun mag." Diese Aeußerungen stammen aus Goethes letten Tagen.

Die Einheit der Fausttragödie liegt in der Person und Entwickelung des Dichters und ist darum lebendiger, ursprünglicher, umfassender als seder ausgedachte und von vornherein sestgestellte Plan. Man wird die Dichtung besser verstehen und eine Menge falscher Folgerungen wie öder Contro versen vermeiden, wenn man die Voraussetungen richtig stellt und die Wege erleuchtet, die zur Entstehung und Fortbildung des Goethe'schen Faustgesicht haben. Darin bestand die Aufgabe und das Thema dieses Buchs.

- - • 🐒 🖠





3 2044 014 351

This b 3 2044 014 35.

Library on or before the 1231 unit below.

A fine of five cents a day is incorretaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE MAR 18.20

754

games and a second

**超 4卷0**H

MAY 1 5 199392 S
BOOK DUE

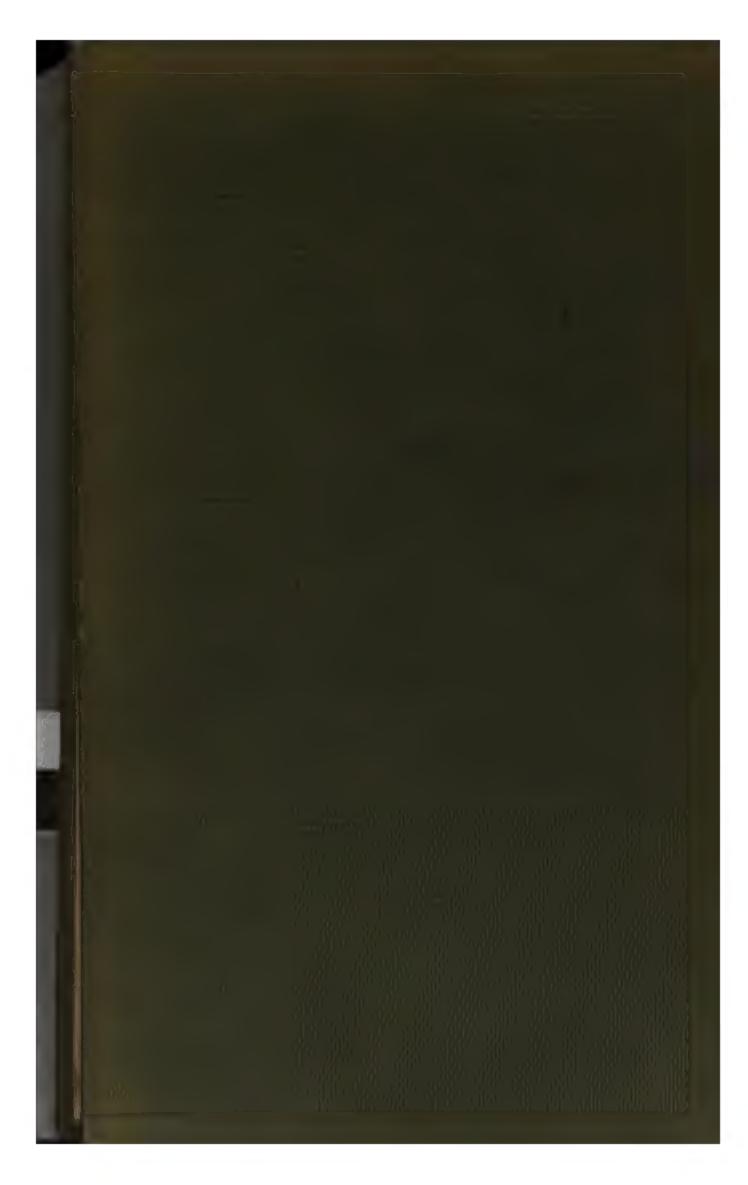